# Das Blatt lostet auswärts, durch bie Post oder den Buchhandel bezogen, 1 Ahlr. pr. Ct. vierteljährlich.

in Berbindung

mit D. Subners Rachrichten aus dem Gebiete der Staats = und Bolkswirthschaft und deffen Versicherungs = Zeitung.

No. 120.

Bremen, den 27. Januar

1854.

Der Rriegshafen an der Jade. - Mingverhaltniffe in Samburg und Lübeck. -

Der Kriegshafen an der Jade. — Münzverhältnisse in Hamburg und Lübeck. — Steinkobsemproduction in Preußen. — Eremens Handel in 1853. — Handels ic. Becordnungen aus dem Jollvereine und Desterreich, Schweden, England und Kirchenstaat, Dänemark, Türkei, Buenos Uhres, Uruguap. — Litteratur (Preußische Berwaltungsstatistik). — Bremer Handelsbericht. Beilage: Die neue Preußische Maischiteuer. — Der Handel von Portorico. — Bankwesen (die Desterreichische Nationalbank, Gothaische Landescreditanstalt, Franksuter Bank, Weimarer Bank, Erwiderung auf einen Artikel des "Actionars") — Guano. — Rechtsfälle. — Bersicherungswesen. (Sparkassen auf Actien, Gothaer Lebensversicherungsbank, Rechnungsabschluß der Ntunione Adriatica.) — Anzeigen.

Der preußische Kriegshafen au der Jade.

(Mus dem Dibenburgifchen.

Ge hat in neuerer Zeit wohl kaum eine Rachricht einen fo allgemeinen Unklang im hiefigen Lande gefunden, als die über den Abschluß eines Bertrages mit Preußen wegen Unlegung eines Marine-Ctabliffements an der Jade, welche fich sofort nach Eröffnung des jetzt versammelten Landtags mit Bligesschnelle über bas ganze Land verbreitete. Obgleich bie Ginzelnheiten bes Bertrages damals noch nicht bekannt waren, so sagte sich boch jeder, daß dieses Ereigniß nicht bloß für Deutschland, sondern auch für unfer Land von unabsehbaren Folgen sein werde, daß damit die Erreichung einer hier fortwährend für nothwendig erachteten deutschen Flotte wenn auch auf einem andern, ale dem früher ohne Er= folg betretenen Wege, angebahnt werde, daß damit Oldenburg aus seiner Rollitheit, aus seiner durch die Territorialverhaltniffe bedingten Abhan-Bigfeit von den hannoverschen Intereffen befreit werbe, und baß man mit Rudficht hierauf auch die mit der Errichtung eines folden Etabliffe-mente eines großen Staats in einem kleineren Staate verbundenen Nachtheile werde ertragen muffen und gerne ertragen werde. Diefe Unsichten find im Befentlichen diefelben geblieben, nachdem der Schleier, der noch officiell über den einzelnen Bestimmungen des Bertrages liegt, durchfich tiger geworden; diese Unsichten werden auch im Allgemeinen den Landtag geleitet haben, ale er ohne Debatte und einstimmig in feierlicher Stille ben Bertrag genehmigte, und baburch ein eben fo beredtes Beug-niß ber Anerkennung fur die Bermittler Dieses Bertrages ablegte, als die preußische zweite Rammer durch das nach fast einstimmiger Genehmigung

Des Bertrages dem Ministerpraficenten ausgebrachte Sochl

Die Einzelnheiten bes Bertrages liegen auch jest noch nicht vollftandig dem Publikum vor, indessen wird foviel als feststehend angenom men, daß Oldenburg am westlichen Ufer der Jade, da wo diefe am engsten ift, eine Flache von 552 Jud R. M. ober 1211 Magd. Morgen bebeichten Sandes mit ben vor demfelben liegenden Deichen und Außenbeichelandereien und ber ebenfalle vor demfelben liegenden, unter dem Ramen Beerhut oder Fahrhut bekannten Ithede, fo wie an der gegenüber am östlichen User ber Jade liegenden südwestlichen Ede des But-jadingerlandes (eine Fläche von 4 Jück = 8 Morg. 139 Ruth., mit den davor liegenden Deichen und Watten, namentlich auch mit dem davor liegenden s. g. Edwarder Flügeldeiche, mit voller Staatshoheit an Preußen abtritt, und Preußen die Marine-Polizei zwischen diesen beiden Dunkten und die Besugniß, die erforderlichen Seezeichen in der Jade bis zu ihrer Mündung zu legen und zu unterhalten, überträgt, wogegen Preuß ihrer Mündung zu legen und zu unterhalten, wegen preußen ihrer Mündung zu legen und zu unterhalten, wegen preußen gegen und zu unterhalten geber bestärt. Preußen fich verpflichtet, Diese letteren Seezeichen zu unterhalten, ohne bafür eine Abgabe zu erheben, die Marine Polizei mit möglichster Schonung ber Handelsichifffahrt auszuüben; in Beziehung auf die Unterhaltung ber Deiche und Abwässerungsanstalten, die im Oldenburgischen geltenben Grundfage zu befolgen, fofort eine Chauffee von dem Marine Ctabliffe ment am westlichen Ufer ber Jade bei Heppens in möglichst graber Richtung an die Chausse zwischen Barel und Jever zu legen, in den ersten drei Sahren mindeftens 400,000 Thir. auf das Etablissement zu verwenden, und in gleicher Frist als Entschädigung für die von Olden-burg übertragenen Hoheitsrechte zc. die Summe von 500,000 Thlr. zu dahlen und die oldenburgische Schifffahrt und die oldenburgischen Ruften unter seinen Schutz zu nehmen, so oft es verlangt wird. Daneben ertheilt Oldenburg Preußen die Concession zur Anlegung einer Eisenbahn von seinem Marine-Grabissement über Barel und Oldenburg in sublicher Richtung zum Anschlusse an die Köln-Mindener Bahn, wogegen Preu-

Ben sich verpflichtet, diese Bahn zu bauen, sobald seine sinanziellen Ber= hältniffe es irgend gestatten; Oldenburg hat sich indessen babei vorbe= halten, Zweigbahnen, namentlich nach Bremen und Oftfriesland, sowie nach Brake und anderen Orten bes Herzogthums, mit dieser Bahn in Berbindung zu setzen oder die Hauptbahn selbst zu bauen oder beren Erbauung Privaten zu übertragen, wenn Preußen nicht auf die desfällige Anzeige selbst den Bau in Angriff nimmt. Endlich hat Preußen fich die nothigen Ctappenstraßen vorbehalten.

Es wird dies genügen, um ein allgemeines Bild über ben Inhalt des Bertrages zu geben: Die nach den verschiedensten Seiten bin tief ein-greifende Bedeutung deffelben für Deutschland zu erörtern, liegt außer dem Zwede dieser Zeilen, die nur die im Oldenburgischen herrschende allgemeine Unficht über die Bedeutung beffelben mittheilen, nur den wefent= lichen Inhalt des Bertrages, soweit er zuverlässig bekannt, mittheilen follten; doch mag es gestattet sein, einige Worte über die Bedeutung bes-

selben für das hiefige Land nachzufügen.
Es fann nicht verkannt werden, daß die Errichtung einer Festung, eines Rriegshafens von Seiten einer Großmacht in einem Lande wie Olbenburg von den größten Folgen fur baffelbe fein tann, indem da-burch im Falle eines Rrieges der Kriegefchauplatz leicht dorthin verlegt werden kann, wohin er sonft, bei der Lage des Landes, schwerlich ver= legt sein würde; ebensowenig kann verkannt werden, daß durch diesen Bertrag der Einfluß Preußens auf Oldenburg nothwendig steigen musse; allein diese Rachtheile hat die allgemeine Stimme, in Hinsicht auf die große Bedeutung des Bertrages für die nationale Entwidlung Deutsch= lands, die hier stets mit lebhastem Interesse und mit fortwährender Bereitwilligkeit diesem Zwecke Opfer zu bringen verfolgt wird, als nicht genügend erkannt, um die Ablehnung jenes Vertrages von Seiten des Landtags zu wünschen, der auf der anderen Seite auch manche den oldenburgischen Interessen förderliche Bestimmungen enthält. In dieser Beziehung wird ganz allgemein entscheidendes Gewicht gelegt auf die durch den Vertrag in nähere Aussicht gerückte Erbauung einer Eisenbahn und die davon gehoffte Befreiung von der Abhängigkeit des herzogthums von den hannoverschen Interessen, welche bisher der Erbauung einer Gisenbahn in der in dem Bertrage bezeichneten, vorzugsweise den oldens burgischen Interessen entsprechenden Richtung entgegenstanden und mahrscheinlich fortwährend jo fehr entgegengestanden haben wurden, daß DI= denburg schwerlich je eine Ueberwindung dieser Schwierigfeit, an welcher auch die Genehmigung des Anschlusses Oldenburgs an den Septembervertrag zu scheitern brohte, hoffen durfte. Zwar wird diese Schwierigkeit auch fortwährend noch zu überwinden bleiben, wenn nicht Preußen, wie ein aus Oldenburg datirter, aber sicher nicht von einem Oldenburger geschriebener Artikel der Zeitung aus Norddeutschland berichtete, schon bei Abschluß des Bertrages über den Anschluß der Westbahn an die preußischen Eisenbahnen, in weiser Borforge eine entsprechende Bestimmung getroffen haben sollte, allein es wird ohne Zweisel Preußen leichter, den Biderstand Sannovere zubeseitigen, ale Dies Oldenburg je möglich gewe= fen fein würde.

Durch biefe Gifenbahn wurde Olvenburg aus feiner bisberigen Jolirtheit herausgeriffen und est wurden die oldenburgischen Safen von Barel und Brake (benn an die demnächstige Erbauung einer Zweigbahn bahin zweiselt Niemand) mit dem Suden in die allernächste Verbindung gebracht und ihnen damit die Möglichkeit eröffnet, mit den übrigen Nordseehafen in Conkurrenz zu treten, mas ihnen bei jeder anderen Richtung der Bahn außerst schwer, wo nicht unmöglich fein wurde. Zugleich wurde aber auch dadurch der Industrie (Baumwollspinnerei und Weberei, Eisengußwaaren 2c.) die sich bereits in Barel entwickelt bat und auch in Oldenburg im Entstehen ist und durch leichten Bezug des Rohmaterials auf den Wasserwegen begünstigt wird, der Absat in das ihr unlängst eröffnete Gebiet des Follorerins unendlich erleichtert und damit der weitere Aufschwung derfelben wesentlich gefördert. Oldenburg hört damit auf, Aderbaustaat zu sein, was es bisher vorzugeweise war und vorzugsweise bleiben muß, so lange es nicht diese Gifenbahnverbindung erhalt.

Daß an der Inde ein preußischer Sandelshafen entstehen werbe, ift schon durch die Bestimmungen des Bertrages ausgeschlossen, indem

barnach Preußen nicht nur ausbrudlich auf eine folche Unlage verzichtet, ondern auch, wie dies auch schon in der Natur der Sache liegt, ba Dandel und Gewerbe in einem fleinen Festungswerke oder Kriegshafen ich schwerlich wohl befinden werden, bie Unfiedlung von Sandwerkern und Gewerbtreibenden innerhalb des abgetretenen Gebiete möglichst auf

ben Bedarf des Etabliffements und der Flotte zu beschränken verspricht. Die Gerstellung bes Marine-Etabliffements, die Berforgung des demnachst bort stationirten Militars und ber Flotte mit ben nothigen Lebensbedürfnissen werden aber ohne Zweifel auf die Erwerbsverhaltnisse ber Umgegend von ber größten Bedeutung sein und auch darin wird man von dem Abschluffe des Bertrages und beffen Ausführung einen gunfti= gen Einfluß erwarten burfen, wie benn überhaupt davon ein Um-Ob und wie weit derselbe wirklich eintrete, das kann nur die Zukunft ehren, vielleicht sieht hierbei die Hoffnung und Freude alles in zu rosisem Lichte, wie die Furcht nur zu leicht alles schwarz sieht.

## Die Münzverhältnisse in Hamburg und lübeck.

Nachdem wir neulich das Geld- und Mungwefen Defterreiche naber betrachtet haben - vergleiche Rr. 114 und 115 des Sandeleblatts geht uns von dem entgegengesetten Ende Deutschlands bie Aufforderung gu, Den Landern des fogenannten lubifchen Dungfußes unfere Aufmertfamteit zuzuwenden. Während in Defterreich gefestich ber 20 fl. Fuß, in Birtlichteit aber bas Papiergeld mit allen feinen Röthen herricht, besteht in ben fleineren Staaten bes führveftlichen Deutschlands der 241/2 fl. Fuß, in Preußen und den kleineren Staaten des nördlichen Deutschlands aber der 14 Thalerfuß. Rur in dem Landstrich zwischen der Niederelbe und der Office eriflirt noch ein eigenthümliches Munzgediet, welches dermalen ein besonderes Interesse in Anspruch nimmt, weil daffelbe augenscheinlich in der Auflösung begriffen ift und einer neuen Gestaltung entgegengeht.

In Medlenburg, Lübeck, Hamburg und Holftein zc. galt früher und gilt theilweise noch jest der s. g. lübische Münzsuß, nach welchem 11<sup>13</sup>3 Thaler oder 34 Markstücke zu 16 Schillingen aus der kölnischen Mark sein Silber ausgeprägt werden; also 34 Mark lübisch = 1 kölnische

Mart fein Gilber.

Medlenburg ift bereits von diefen Mungfuß ab- und gum 14 Tha-

lerfuß - dem preußischen Mungfuß - übergegangen.

Danemart will bermalen ben lubifchen Mungfuß ber Bergogthumer befeitigen und an beffen Stelle die danische Munggefengebung unter der veroreiengen und an versen Steue die danigme Manggejeggebung unter der ver-anderten Bezeichnung "Reichsmünzsuß" einführen. Nach diesem sollen 18½ Stück dänische Meichsthaler aus der kölnischen seinen Mark ausgeprägt werden, der Neichsthaler also dem früheren danischen halben Speciesthaler gleich sein. Denn 9½ Stück Speciesthaler, welche künstig die Bezeichnung sooppelte Neichsthaler erhalten, sind = 1 kölnische Mark sein Silber. Bener Reichsthaler foll die Eintheilung in 6 Mart und 96 Schillinge erhalten. Als Scheidemunzen werden 4, 3, 2, 1 und ½ Schillingstücke ausgeprägt und zwar zu einem Fuße von  $21\frac{1}{2}$  Thalern aus der kölnischen seinen Mark. Diese Scheidemunzen werden also  $13\frac{1}{2}$  Procent geringhaltiger sein, als die groben Münzsorten.

In den Motiven bes banifchen Gefegentwurfs wird die Berftellung der Reichseinheit auch im Munzwesen allem Uebrigen vorangestellt und ferner Demerkt, bag Mecklenburg von dem lubifchen Fufe bereits abgegangen fei, bag hamburg und Lubeck bas Pragen faft gang aufgegeben haben, bagegen die danischen Münzen als Circulationsmittel benugen, daß bas Gebiet des tubifchen Fußes sich zu fehr verengt habe und endlich, daß der danische

Mungfuß mit dem Samburger Banco übereinstimme.

Rach bem früheren Borfchreiten ber banifchen Regierung in ben Betjogthumern fann faum bezweifelt werben, baf diefelbe bie Ginführung ihres neuen Munggefeges in den Bergogthumern durchfegen wird, obichon die holfeinischen Stande gang neuerdings mit allen Stimmen gegen eine beantragt haben: "den vorgelegten Entwurf nicht zum Gefes zu erheben, bevor mit Lübeck und Hamburg eine Bereinbarung getroffen ift, daß dort die Münzeregulirung auf dieselbe Beise gleichzeitig vorgenommen wird"; eventuell aber, wenn auf jenen Antrag nicht eingegangen werden folte: "die neuen Reichs-bankthaler zu 1823 Stück = 34 Mark aus der kölnischen Mark fein Sil-ber ausmunzen und in 120 Schillinge eintheilen zu lassen."

Bir find zwar aus guten Grunden entschieden der Anficht, daß in einer nicht fernen Zeit der Kern der danischen Nation zu einer vollständigen Erkenntnis der falfchen politischen Position kommen wird, welche Danemark gegen Deutschland eingenommen hat, wie man denn auch schon jest zu fühem scheint, daß durch jene falsche Position die eigenen Interessen allerdings

gefahrdet werden.

Diese Unficht fann uns jedoch nicht abhalten, nach Maggabe ber jest vorliegenden Berhältniffe mit ziemlicher Sicherheit zu erwarten, daß bas danische Munggeset in Solftein ze. fehr bald zur Geltung gelangen wird. Sobald bieses geschieht, bann bleibt von bem alten Munggebiet bes lubischen Bufes nur noch hamburg und Lube & übrig. Diefes Mungebiet wird aber dadurch nicht allein ausnehmend verengt, fondern durch den Abgang Bolfteins obendrein noch in zwei von einander abgesonderte Parcellen gespalten, so daß Lübeck und Samburg vollkommen Infeln in frembem Munggebiet bilben. Es liegt auf ber Sand, bag bas Mung- und Geldmefen Lubecks und Samburgs burch diefe Situation in eine fehr mifliche Lage ge rathen wird, welche ohne große Nachtheile nicht lange befteben fann. Beibe Städte erhalten kunftig unmittelbar vor ihren Thoren zwei Munggrenzen; nämlich eine Munggrenze gegen bas Gebiet bes preußischen 14 Thalerfußes, und eine Munggrenze gegen ben danischen 181/2 Thalerfuß. Dieses Berhaltniß muß fich fo läftig gestalten, baß bie Stadte genothigt fein werben, anstatt bes zweifachen Uebels einer zweifachen Munzgrenze bas einfache Uebel nur einer Munggrenze zu wahlen. Gin foldes Auskunftemittel kann aber nur dadurch beschafft werben, daß bie Stadte entweder jum preufischen Mungfuß ober gum banifchen Mungfuß übergeben.

Die bermalige Mung-Situation murbe fich alfo auf die Beantwortung

von zwei Fragen zurückführen laffen:

1) Kann Lübeck und Hamburg ben fogenannten lübischen Münzfuß -111/3 Thir. oder 34 Markstude = 1 kölnische Mark fein Silber — nach dem Abfall Mecklenburgs nud Holsteins zc. von diesem Mungfuk, funftig noch gegen ben Andrang des banischen und preußischen Munginftems aufrecht erhalten? und wenn biefe Frage verneint werden follte:

2) Ift es für Hamburg und Lübeck rathlicher, dem danischen Mung spftem ober dem preußischen Mungspftem sich anzuschließen?

Die erfte Frage scheint uns nach bem bereits Dargestellten unbedingt verneint werden zu muffen. Hamburg und Lübeck konnen einen besonderen Mungsuf auf die Dauer nicht aufrecht erhalten, ohne ihre eigenen Intereffen empfindlich zu gefährden. Alle Grunde, welche hierfur fprechen, fpeciell auf zuführen, bas wurde zu weit führen und am Ende auch — überfluffig fein. Es genügt volltommen, wenn die Ueberzeugung vorhanden ift, daß eine Sandelsfladt wie Samburg ic. von ihrem Hinterland, ber Bafis ihres Sans bele, durch ein verfchiedenes Mung- und Geldsuftem nicht getrennt fein darf.

Was nun die zweite Frage anlangt, so läst sich zwar nicht verhehlen, daß jeder Uedergang zu einem neuen Münzsuß mancherlei Nachtheile und Belästigungen im Gefolge hat. Dieses soll jedoch nicht abhalten, dem Uedel einer bestehenden nachtheiligen Münzgesestzung, welches sich beständig fortfest, die Unbequemlichkeit einer Mingveranderung entgegen zu fegen, welche nur vorübergebend wirkt. Die Dinge liegen nun einmal fo, daß ein Entschluß wird gefaßt werden muffen, und es pflegt bann immer beffer zu fein, klug und rafch die nothige Entschließung zu faffen und mit Festigkeit durchzuführen, als zu transigiren und badurch ben Schaben gu

vergrößern und ju verlangern.

In Danemart scheint man sich, wie aus den Motiven bes Munggesett hervorleuchtet, der Soffnung hinzugeben, daß Samburg entweder ben banie fchen Müngfuß annehmen ober wenigstens seinen jesigen Mungfuß nicht ver andern werbe. Diefe Unterftellung durfte jedoch etwas gewagt fein. Go ware zwar immerhin möglich, bag Samburg, im Gefühle feines die nachfte Umgebung beherrichenden Geldmarktes, geneigt ware, wenn auch mit Opfern, fein jesiges Münzwesen aufrecht zu erhalten; aber baß es fich bazu entschlie fen werde, den danischen Münzfuß bei sich einzuführen, zu dieser Unterftellung liegt doch durchaus keine Berechtigung vor. Dagegen liegt die Ber muthung viel näher, daß man in Samburg schließlich zur Annahme bee preußischen Mungfuges gelangen werbe. Der preußische Thaler ift nicht allein in Samburg, fondern auch in ben Berzogthumern, ja fogar in Jutland, eine verbreitete Munze. In hamburg hat schon im Jahr 1846 eine Petir tion an ben Senat eine Munzreform und bie Annahme bes preufischen Mungfußes in Anregung gebracht. Neuerdings ift in dem, über die Birt famteit der Commerz-Deputation im letten Jahr erstatteten Rechenschaftebericht ausdrudlich hervorgehoben, "daß die Commerz- Deputation der malen bem Samburger Mungwefen ihre Aufmertfamteit mid met." Dieses zeigt wenigstens, daß man in Hamburg die jegige Münzlage für bebenklich halt und eine Aenderung, beziehungsweise einen Uebergang in Erwägung zieht. Bielleicht erfahren wir von Samburgischet Seite bald Näheres hierüber.

Was nun die Verhältniffe von Lübeck betrifft, so sind dieselben zwat außerlich gang dieselben wie in Samburg; eine Berschiedenheit von Sam' burg liegt aber in der geringeren Bedeutung Lübecke ale Sandeleplas und als herrschender Geldmarkt, so daß hier ein selbstständiges Münzwesen noch weniger möglich ist als in Hamburg. Dazu kommt, daß in Lübeck nicht allein jest schon der preußische Thaler im Privatverkehr viel umläuft, son bern daß derfelbe auch jest schon gewissermaßen als Staatsgeld betrachtet wird. Eine Verordnung vom 16. December 1850 schreibt nämlich vor: daß an fammtlichen öffentlichen Raffen bie nach bem 14-Thalerfuß ausge munzten ganzen Thalerstücke bei allen Zahlungen zu 40 Schill. Cour, anzunehmen sind, während seit längerer Zeit dieselben hierselbst im gewöhnlichen Berkehr zum genannten Course gangbar geworden sind." Für Lübeck wurde also eigentlich nur der sormelle geschliche übergang zum preußischen Münzfuß erübrigen. Bemerken muffen wir jedoch schließlich noch, daß jenet Cours von 40 Schill. nicht genau richtig ift, da der Silberwerth des preussischen Thalers eigentlich nur 395/8 Schill. Courant enthält.

Die Steinkohlenproduction in Preußen. Die öffentlichen Blätter haben vor furgem auf die wachsende Nachfrage nach Steinkohlen in Preußen und gleichzeitig auf die erfreuliche Thatfache

eines mindestens proportionalen Steigens der Erzeugung hingewiesen. Befiphalen allein hat man Kohlenlager gefunden, deren Ausbeute "nach ben Berechnungen Sachverständiger" erft in ca. 7000 Jahre erschöpft fein wurde. Bas indeg die Wichtigkeit dieser Erscheinung noch ungleich erhöht, ift die gunflige Lage der neu entbeckten Gruben unmittelbar oder in geringer Entfernung neben den Eisenbergwerken. Die Ruhrbistricte namentlich sind da-durch so vortheilhaft gestellt, daß sie in dem Nebeneinander von Kohlen und Eisen sich mit England und Schottland messen können. Eine billigere, schnellere und reichhaltigere Alimentation der Gisenhütten bleibt aber nicht nur ein Bortheil für den Producenten; sie erstreckt vielmehr ihren Rußen auf das Gisen consumirende Publistum, d. h. sie bringt einen Rußen, der durchweg allgemeinisch. Aheinisch-westphälische Eisenerzeuger haben daher auch schon die Ansicht laut werden lassen, daß sie im Stande sein wurden, der britischen Concurreuz durch gleiche, ja uoch geringere Preise den Rang abzu-laufen. Wir wollen es auf sich beruhen lassen und eine Bestimmung der Preise à priori unter bewandten Umftanden gar nicht versuchen; doch muffen wir es conftatiren, daß sich das, für die preußische Gisenproduction ungunstige Berhaltnig zwischen dem Holzschlen- und Steinkohleneisen balb Bisher war basselbe wie 5: 1; eine Aenderung zu anders gestalten wird. Gunften des Letreren influencirt daber sowohl auf die Qualität wie auf die Preise, und es ift mehr als wahrscheinlich, daß mit der Steigerung der Kohlenproduction eine Erweiterung der einzelnen Eisenhütten, deren größter

Berderb in den meisten Fällen ein zu geringer Umfang ift, sich einstellt. Am Schluß des Jahres 1852 waren in den acht Bergamtsbezirken Preußens im Ganzen 345 Gruben geöffnet,\*) von denen 21 dem Staat und 8 (im Bezirk Tarnowis in Schlesien) zur Standesherrschaft Pleß gehörten, die übrigen aber unter der Berwaltung von Gewerkschaften fan-ben. Aus fammtlichen Gruben wurden in dem genannten Jahre 25,788,203 Tonnen gefordert, die einen Werth von 8,856,645 Thir. am Productionsort repräsentiren, mas mithin im Mittel für die Tonne 10 Sgr. 3, 6 Pf. ergeben wurde. Bergleicht man damit die Zahlen des Borjahres 1851; die sich folgendermaßen stellen: Anzahl der Gruben 358; Kohlenförberung 22,672,566 Tonnen; Werth 8,326,822 Thlr.; Durchschnitts-preis der Tonne 11 Sgr. 0, 2 Pf. — so ergiebt sich zunächst alerdings eine Verminderung der vorhandenen Gruben um 13; da indess die Production num 3,115,637 Tonnen gestiegen ift, so ift dies keineswegs ein Rudschritt. Im Gegentheil ift aus dem Eingehen von 13 Werken, die dem gewerkschaftlichen Betriebe dugchörig waren, auf eine größere Concentrirung der Krafte, auf eine reichlichere Ausbeute der übrigen zu schließen. Die Junahme in der Tonnenzahl beträgt 13,7 pct., die Abnahme in dem Preise der Tonne

8,6 Pf. oder 6,4 pCt.

Bergleicht man ferner hiemit die Productionen der Jahre 1831: 2,621,080; 1843: 14,900,932 und 1850: 20,767,246 Tonnen, so zeigt sich auch hier eine fortwährend steigende Tendenz. Im Jahre 1850 belief sich die Anzahl der Gruben noch auf 366; mithin weisst das folgende Sahr eine Abnahme von 8 Gruben, und das Jahr 1852 eine solche von 21 Gruben auf. Häufig ist gerade dieses Zurückgehen von den Betheiligten benutt worden, die Nothwendigkeit des Schußzolls zu beweisen; allein die Geringfügigkeit der Werte, namentlich im Siegenschen, trägt einzig die Trop des 11/4 Sgr. pro Centner betragenden Bolls find die flei-

neren Werke ale ein Opfer ber inneren Concurreng gefallen.

Bieben wir demnach das Facit aus dem Borliegenden, so ift das ein der preußischen Kohlenproduction gunftiges. Leider ift über die Gin- und Ausfuhr nichts Bestimmtes anzugeben; ungefahre Schapungen murben ben Consum aber nicht normiren konnen. Jedenfalls gaben schon die angeführten Bahlen einen Beweis, daß die Kohlenproduction eine vermehrte und namentlich intensiv vermehrte geworden ist. Wir sind nicht im Stande zu beurtheilen, ob die inländische Roblenausbeute, wie gesagt worden ift, schon jest der belgischen gleich kommt, und nur noch hinter der England's zurucbleibt; das Wachsen der Tonnenzahl deutet indeß darauf hin. Die stets steigende Anzahl von Gifenbahnen, der Gifen- und Zinkhüttenbetrieb, selbst bre häusliche Berbrauch befördern ben Confum.

Schlieflich muffen wir noch bes Gefeges vom 12. Mai 1851 gebenten. Es beschäftigt sich baffelbe nämlich mit der Besteurung der Bergwerte, und ift, in sofern die Steinkohlen ihrem Berthe nach 2/3 der gesammten preußischen Bergwerksproduction ausmachen, von Bichtigkeit. Die Reduction des bisherigen Zehnten auf die Halfte ift die wohlthätige Bestimmung besfelben. Die Abgaben belaufen sich daher östlich vom Rhein nicht mehr so hoch wie sonst, sie betragen nur noch 6 pCt. der Bruttoeinahme. Freisich ist dieser Sas immer noch höher als der auf der westlichen Seite des Rheines geltende von 2,3 pCt. Es ist indes doch als ein Schritt zur Ersleichterung anzuerkennen. Auf der Westseite werden nur große Grubenfelder concedirt; auf der Offfeite liegt es im Intereffe der Betheiligten zur Affo-ciation gufammenzutreten, und die Grabungen mit großen Mitteln zu unternehmen.

## Bremens Handel im Jahre 1853.

(Fortsetzung.)
(Caffee. Die Importation bestand in  $16^{7}/_{10}$  Millionen Pfd. gegen 12 Mill, Pfd. in 1852 und  $13^{5}/_{10}$  Mill, Pfd. 1851. Trop dieser Zunahme

\*) Eine Grube mit 65 Tonnen Forderung ift hier nicht mit angeführt.

in der Zufuhr ift nur ein Borrath von 11/2 Mill. Pfd. am Plage verblieben. Bahrend die Importen von Rio, Santos und Bahia fich vergrößerten, genügten diese bennoch nicht bei ber faft burchftebenben Unrege und die auflaufende Conjunktur ermöglichte bedeutende Beziehungen von den Rachbarhäfen. Es ist anzunehmen, daß bei den sich mehrenden Abzugswegen unfer Markt ferner eine noch größere Importation bewältigen kann. Die Preife für Rio und Bahia find: reell ord. 101/8-1/4, gut ord. 105/8, und flehen

fomit nun 1½ Gr. höher als voriges Jahr,

Reis. Caroliner Einfuhr 1852, 8,166; in 53, 1,033 Faß — Lager
Ende 52 108 Faß, in 53 nichts da. Offindischer, 52 124,125, in 53 78,889 Sc. Lager Ende 52 22,850, in 53 7,000 Sc. in erfter Sand. Bon Carol. war die Ginfuhr und folglich auch das Gefchaft kleiner, als es je gekannt; es scheint beffen Berbrauch ingleicher Progeffion abzunehmen, wie der fich von offindischen Gattungen, namentlich Arracan vergrößert; in diesen Sorten hatten wir hier, bei fleigenden Preisen, ein großartiges Geschäft und wenn auch vorläufig, ale Folge des am 1. Januar wieber in Rraft tretenden Bolle, im Inlande der Abzug Rleinigkeiten sein wird, zumal vor Rurzem enorme Quantitäten in den Zollverein gelegt wurden, so durfte dies auf den Preis weniger influiren, da sich in Offindien ein großer Bedarf fur China zeigt, bie neue Ernte klein und Fracht hoch ist. Heute notiren Carol.  $7\frac{1}{4}-8$  Thir., polirter Java, Bengal und Arracan  $5\frac{1}{4}-5\frac{3}{4}$  Thir.

Thee. Die Einfuhr bestand in 6052 Packungen, gegen 9145 Pack

lettes Jahr; die Preise gaben im vorigen Jahr dem Importeur keine Rechnung; die kleinere Ginfuhr brachte dagegen eine Besserung im Preis und

Absat, so daß wir nun mit ziemlich geräumten Markte schließen. Gewürze. Pseffer. Einsuhr 52 9,374, in 53 3907 Sch. Lager Ende 52 nichts, 53 1,197 Sch. Piment 52 5541, in 53 7343 Sch. Lager Ende 52 nichts, 53 3,000 Sch. Cassia 52 1771, in 53 1500 Sch.

Lager Ende 52 nichte, 53 nichte d. h. in erfter Sand.

Pfeffer räumte sich stets zu fleigenden Preisen rasch auf, das obige Lager von 1197 Sch Singapore ist zum bestehenden Preise von 9½ Gr. nicht fäuslich; Sam. Piment behielt ebenfalls eine steigende Tendenz, einige Fluctuationen abgerechnet, und ist heute 12½ Gr. zu notiren. Cassia durchgehends angenehm, unter 29½ Gr. nicht käuslich; Macis-Nüsse und Blüthe 87, Nelken Ant. 17, Bourbon 15½ Gr. Früchte. Corinthen. Einfuhr 52 2435, in 53 525 Fag. Lager

Ende 52 nichte, 53 nichte. Rofinen, Ginfuhr 52 3661, in 53 2302 Fag. Lager Ende 52 671 F. 53 nichts in erster Hand. Trop dem daß Corinthen im Anfange des Jahres hoch auf 15 Thir. standen, brachte die wiedertehrende Traubenkrantheit dafür eine fernere Steigerung die 25 Thir. Zante 23-24 Thir. nominell. Aus gleicher Urfache gingen Smyrna-Rofinen bis jur feltenen Sohe von 12 Thir.

Cacao. Ginfuhr nur 710 Gd., die zu weichenden Preisen geraumt

Guanag 81/4, Domingo 5-51/4 Gr. Lein faat. Die meisten für den Herbst erwarteten Anfuhren als 880 K. von Riga und 1350 F. von Windau find unten eingetroffen, tonnen aber jest nicht herauffommen, daher noch kein Geschäft gemacht ift. Die Preise werden hoch, Rigaer auf  $12^{1}/_{2}$ —13 Thir. Windauer auf  $11\frac{1}{2}$ Thir. erwartet.

Farbewaaren. Indigo. Die ganze Einfuhr bestand in 699 Kl. und 71 Seronen verschiedener Gattung, die Besserung des engl. Marktes verursachte die Räumung zu guten Preisen. Cochenille. Die eingeführten

41 Geronen wurden bald nach Ankunft verkauft.

Farbehölzer haben in allen Sorten eine bedeutende Preisfteigerung erfahren, die Urfachen liegen in den allmählig fleigenden Seefrachten und abnehmenden Bufuhren.

Campeche Blauholz. Einfuhr und Vorrath 1852. 3,324 m.Pfd., Berkauf 3,054 m.Pfd., Vorrath 270 m.Pfd., bie eintreffenden Zufuhren

fanden meist auf Lieferung zu steigenden Preisen Rehmer. Bon Domingo und Jamaika Blauholz läßt sich ein Gleiches sagen. Gelbhold. Die eintreffenden Bufuhren wurden ftets gut fortwahrend steigenden Preisen schon auf Lieferung genommen. Einige am Schlusse bes Sahres ankommende Partien sind unbegeben geblieben.

Rothholz. Auch diese Gattung war im Laufe des Jahres stets in guter Frage, so daß sowohl die alten Läger, als auch die eintreffenden Zufuhren, lettere meift in prima Qualitat bestehend, größtentheils begeben sind Ginfuhr und Vorrath von 52, 2690 m. Pfb., Berkauf 2510 m. Pfb.,

Vorrath 180 m.Pfd.

Quercitron. Die Speculation verurfachte im Anfang des Jahres eine Erhöhung, allein reichlich eintreffende Zufuhren bruckten die Preise, so das die später angebrachten Anfuhren, nur zu mäßigen Preisen begeben werden konnten. Ginfuhr und Vorrath von 52, 20,837 Sct., Verkauf 18,650 Sch. Vorrath 2,187 Gd.

Die angebrachten 1,402 Riften Blauholzertract fanden zu erhöhten

Preisen Nehmer.

Cutich flieg in Folge des Birmanenkrieges bedeutend, bie zugeführten 1568 Packen waren bereits vor Ankunft verkauft. Die Steigerung von Gambiar hatte diefelbe Urfache, von den angebrachten 1122 Paden war bereits ein Theil auf Lieferung verkauft; der Borrath befteht in 261 Pad., die auf 11 Thir. gehalten werden.

Ballfisch = Barben. Der Vorrath beim Beginne bes Jahres be-

5,600 Pfb. fland in ..... die Einfuhr war bedeutend und betrug 351,500

Total 357,100 Pfd. welche fammtlich zum Bertauf gelangten. Die Preisvariationen waren, je nach den Berichten aus der Subfee, bedeutend; der niedrigfte Preis mar 40 Thir. und der hochftbezahlte 70 Thir. Bon der diesjährigen Ginfuhr find 83,000 Pfd. Polar durch Bremer Ballfischfänger in der Arcticfee erbeutet, 258,500 von Amerika und

10,000 Pfd von Grönland importirt.

Säute. Die diesjährige Giufuhr war fehr klein im Bergleich zu den früheren Jahren, und bestand in 37,257 Stud, hiezu der Borrath von 52, 7,364 Stud, Bufammen alfo 44,621 Stud, Berkauf 42,827 Stud, Borrath ult. Decbr. 1,794 Stud. Die Urfachen ber hiefigen geringen Importation, bestehen in bem ftark zunehmenden Berbrauch ber Bereinigten Staaten und bem großen Bedarf Englande. Die Frage mar hier namentlich in ben erften Monaten gut, konnte aber leider nicht durch hinreichenden Borrath befriedigt werden.

Dirschfelle. Auch hierin war die diesighrige Ginfuhr fehr gering, die Urfachen liegen wohl ebenfalls darin, daß sie in England einen günsligeren Markt fanden. Die Ginfuhr und der Vorrath von 52, bestehen in 24616 St. Angoffura und Neworleans, von benen 13,450 Stud genommen find.

Die Ginfuhr von Robbenfellen belief fich auf 29,255 Stud, die mit 12 Schiffen von Gronland angebracht wurden; fie bedangen 25 pCt. höhere Preife als Anno 52.

Für Ralbfelle wurden vom April an successive höhere Preise bezahlt,

namentlich für englische Rechnung.

Rushölger. Cedernholg, wildes. Leider mar die Importation nicht genügender Art, fo daß die, namentlich durch ben ftarten Confum von Cigarrentiften-Fabriten, hervorgebrachte Frage nur nothdurftig befriedigt werben konnte. Die Preife stiegen mit jeder Bufuhr, die fast immer fchon auf Lieferung genommen wurde.

Der Sandel mit Mahagoniholz hat in diefem Sahre einen bedeutenden Aufschwung genommen; alle Bufuhren, bestehend in 5,824 Blode 165 Boh-Ien, wurden nach ihrem Qualitätegehalt zu guten Preisen uud rafch genom-

Der Artikel war hier fortwährend in guter Frage. Von Jacarandaholz trafen nur 60 Blocke von Rio de Janeiro und 223 Blocke ein', theilweise Transitogut. Das hier vorgebrachte fand schnell

Mehmer.

Die Importation nachftehender Drechelermaaren bestand in folgenden Quantitaten: Ebenholz ca. 6,000 Pfd., Buchebaumholz 10,000 Pfd., Coquillos 515,000 Stud. meiftens Transitogut. Clephantennuffe 50 Gade, Schildpatt, 353 Pfd. oflindisches, 530 Pfd. weflindisches, 31 Pfd von Bahia und 34 Pfd. von Südamerika, Perlmutterschaalen 52,344 Pfd., Agatskine 472 Kaffer mit 254,471 Pfd., Hörner, 21,128 Stück Buffel, 220,986 Stück Rio Grande, 14,766 Stück Bolivar, 5,099 Stück Cuba, 15,231 St. Laguayra und 3,530 St. von Mazatlan.

Die Ginfuhr von Stuhlrohr hat in diesem Jahre einen Ausfall erlitten, der in der Abnahme der von Batavia nach hier dirigirten Schiffe feinen Grund hat. Eingeführt murben 25,743 Bunde gegen 28,980 B. im vorigen Jahre. Bon weffindischem Sonig tamen 1,660 Gebinde, die fammt-

lich jum Berkauf kamen.

Bon Gutta Percha find 3,085 Stude und 8 Sade importirt. Die Einfuhr von Theer belief sich auf 3,454 Kf., von Pech auf 880 Fag.

Getreibe. Es wird keine gewagte Behauptung sein, daß in Sahren, wo Deutschland den Erfolg der Agricultur nicht in großen und reichen Ernten sieht, ce stets der Aushülfe fremder Importe bedarf. Ein ununterbrochener Bezugehandel aus reich gefegneten Getreide = Landern ift baber unseren nordischen Sechafen jur Gewohnheit geworden und ein Rudblick auf die Importe der legten 3 Jahre giebt leider die Gewißheit, daß großes Belb, fur bas in unferem Lande nicht genügend geerntete Brodforn ausmanbert.

Menden wir uns zu bem fattgehabten Geschäftsgange bes vorigen Jahre, fo ift es gewiß auffallend, wie wenig richtig der Stand der Getreibefelder oder vielmehr der aus ihnen zu erwartende Segen geschätt und wie noch bis jum Spatherbft bie mangelhafte Ausbeute hinter anderen Grunden zu versteden gesucht wurde. Die ftarten Beziehungen bes Inlandes, die übrig gebliebenen fleinen Borrathe legen ce nun aber flar gu

Tage, welcher Bedarf ju befriedigen war und ferner fein wird.

Beigen. Die Hauptzufuhren diefes Korns lieferte uns in ber Regel bas Inland aus feinem Ueberfluffe und wenn ce une biefes Jahr nur mit mangelhafter Qualität und weniger reichlich als gewohnt verforgte, fo mußte für bas biesjährige, eigentlich nur Consumtions-Gefchaft, ameritanisches und inländisches Weigenmehl aushelfen. Der vom Jahre 1852 mit in biefes genommene Borrath beffand in 1116 Laft, die Importation belief fich auf 4,075 Laft, der Bebarf nahm bagegen 4,971 Laft und geben wir bemnach mit faft nie gekanntem kleinen Borrathe von 220 Laft und bem Preise von 225 Thir. aus dem alten in das neue Jahr, welches mit der Notirung von 135 Thir. begann.

Roggen. In feinem Berkehr mar das diesjährige Gefchäft gegen das vorigjährige nicht nennenswerth verschieden und, wie untenstehende Labelle zeigt, die Importation nur um wenige hundert Laften größer. Allein

aus ber Steigerung ber Preise, namentlich aber aus dem Borrathe : Ber hältniffe (wir schloffen bas vorige Jahr mit 6,124 Laft, 1853 mit 4,466 Laft,) geht ein ftarterer Abfas hervor. - Es ift wohl feinem 3meifel un terworfen, daß die Importation bier eine viel bedeutendere geworben fein wurde, hatte man nicht den wirklichen Bustand zu spat erkannt und wart nachher nicht bas Steigen ber Schiffsfrachten, herbeigeführt durch England und Frankreichs Bedarf, ein Sinderniß gewefen. Inzwischen bleibt dem Inlande an dem hiefigen Vorrathe, welcher fich freilich noch jum Theil an Schiffsbord befindet, genügend geboten und erwartete Bufuhren aus dem Schwarzen Meere werden, wenn nicht Kriegs-Ereigniffe flörend einwirken, vor Mangel schüßen. — Das Jahr 1853 eröffnete mit dem Preise von 100—110 Thir. mährend es mit 165—170 Thir. schlof.

Gerfte und Safer waren an unserem Plate nur schwach vertreten und spielten im Großhandel feine Rolle. Beide erlagen einer verhaltnif mäßig geringeren Steigerung, und Gerfte im Januar 1853 70-85 Thir notirt, ist heute 100-125 Thir. werth; Safer damale 40-45 Thir. no

tirt, ift nun mit 60-67 Thir. bezahlt.

Bohnen und Erbfen waren im Umfage noch unbedeutender und

befchrantte fich bas Geschäft bamit auf ben Confum.

Rappfaat. Das hier fonft mit ben Ruftenlanbern getriebene Be schäft fiel bei ber völligen Migernte unserer Berforgungegegend complet aus Bon amerikanischem Dehl wurden 8 Mille Barrels eingeführt, vo

denen noch die ungefähre Hälfte im Hafen unverkauft liegt. Preise in Januar 1853 4½ Thir. jest 7½ Thir. pr. 100 Pfd. Bergleich der Einfuhren, Berkäufe und Vorräthe von Getreide in de

Sahren 1849-1853, incl. Des Lagers in Brate, Bremerhvaen, Glefleth

| und Vegesack.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |         |       |        |        |          |                 |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|-------|--------|--------|----------|-----------------|-------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 1849    |         | 1131  | 1850   |        |          | 1851            |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |         | Borrath |       |        | Borra  | th       | A               | Borra |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einsuhr   | Bert.   | ult.    | Ginf. | Bert   | ult.   | Ginf.    | Bert.           | ult   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a builded |         | Debr.   |       |        | Dcbr.  |          |                 | Debi  |  |
| Beigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,465     | 6,934   | 547     | 6,773 | 6,228  | 1,09   | 2 3,530  | 2,972           | 1,6   |  |
| Roggen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,980     | 4,546   | 8,658   | 7,213 | 3,307  |        | 1 10,620 | 12,609          | 10,5  |  |
| Gerfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,864     | 1,955   | 153     | 1,448 | 1,490  | 11:    | 1 1,250  | 1,281           |       |  |
| Safer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,270     | 2,409   | 103     | 2,999 | 2,695  | 40'    | 7 2,350  | 2,572           | 1     |  |
| Bohnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 467       | 479     | 76      | 457   | 489    | 44     | 325      | 344             |       |  |
| Rappfamen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 348       | 359     | 26      | 1,228 | 1,152  | 102    |          | 562             | 10    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |         | 1852    |       | G IT I |        | 1853     | -               |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | err. er | 60 t    |       | rrath  | ert. c | 00 x     | Vorrat          | 1)    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Einf.   | Berf    |       |        | Einf.  | Bert.    | ult             |       |  |
| mind I am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 0 .0.   | 4.400   |       | cbr.   |        |          | Decbr.          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ızen      | 3,595   |         |       |        | 1,075  | 4,971    | 220             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ggen      | 12,307  |         |       |        |        | 14,509   | 4,465           |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fte       | 1,530   |         |       |        | ,425   | 1,467    | 130             |       |  |
| The state of the s | er        | 2,435   |         |       |        | 2,850  | 2,677    | 340             |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hnen      | 495     |         |       | 35     | 240    | 245      | 30              |       |  |
| Ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ppsamen   | 340     | 38      | 0     | 65     | 75     | 140      | substitution of |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |         |         |       |        |        |          |                 |       |  |

Officielle Erlasse, den Handel, die Schifffahrt u. f. w. bett

Bollverein und Defterreich. Rähere Erläuterungen und Anordnungen in Beziehung auf den Sandel und Bollvertrag zwischen Preufen und Defterreich.

Der preußische Staats-Anzeiger enthalt eine Berfugung des Sandel

miniftere vom 10. Jan., aus welcher wir Folgendes mittheilen :

Rach der Bereinbarung im Art. 23 des handels - und Bollvertrage amifchen Preugen und Defferreich vom 19. Februar v. Jahres follten no im Laufe bee Jahres 1853 Commiffarien ber contrabirenden Staaten 1 fammentreten , um die jum Bollguge des Bertrages erforderlichen Bereinbe rungen und Borfchriften feftzustellen. Es find bemgemaß commiffarifd Berhandlungen croffnet morden, biefelben haben indef vor bem Ende of Sahres noch nicht jum Abschluß gebracht werden konnen, und ich febe mie deehalb veranlaft, unter Borbehalt weiterer Mittheilungen über bie befinim fefigeftellten Bollguge-Borfchriften, Die nachfolgenden naheren Erlauterung und vorläufig getroffenen Anordnungen zur Kenntnif des Handeleftandes

1) Bu Urtitel 1 bes Bertrages. Bur Zeit sind in Oesterreich verboten in der Ein- und Durchsuhr: Rochsalz, Schiespulver, rober und fabricirter Taback, Knallsaure, Knallsauf, Knallsaure, Knallsauf, Knallsaure, Knallsauf, Knallsauf,

dirende Stoffe; In der Einfuhr: Getrotnetes Obst, wenn es mit Farben bestrichen oder von ziert ist, grunlich:goldschillerndes Es: und Kinderspielerei: Geschirt. Bur Gin= und Durchsuhr von Maffen und Maffenbestandtheiten, so wie i

Bur Ein- und Durchsuhr von Maffen und Maffenbestandtheiten, so wie & Einfuhr von weißer Schminke, ist eine besondere Bewilligung ersorderlich.

2) Ju Artikel 3 des Bertrages.

Tiesenigen unmittelbar aus Ochstereich eingehenden Maaren, welche von dienseitigen Jollämtern den dieksseitigen nicht als im gedundenen Nercehr befindit besonders überwiesen werden, werden als aus dem freien Nerkehr Destereich herkommend, angesehen. Jur Eingangszul-Petandlung dieser Maaren nach lanlage 1 des Bertrages bedarf es nicht deren definitive Zoul-Absertigung bei Verenz-Eingangs-Uemtern, vielmehr können sie auch mit Begleitschein auf Armis im Innern abgesaffen und zur Niederlage genommen werden. Damit für diese Waaren dann aber der Unspruch auf Eingangs-Berzoulunach dem Zwischen-Bolltarise genahrt bleibt, muß in den Begleitscheinen und

Riederlage-Registern bemertt werden, daß ihr unmittelbarer Uebergang ans dem

freien Bertehr Defterreichs ftattgefunden hat.

Nuf die vor dem 1. Januar 1854 aus Desterreich eingegangenen Waaren sindet die vertragsmäßige Begünstigung bei der nach diesem Tage eintretenden Berzollung keine Anwendung.

3) 3u Artikel 5 des Bertrages.

Bei dem unmittelbaren Ausgange nach Oesterreich sindet diesseits die Erhesbung einer Ausgangs-Uagabe nicht statt:

a) von Thierstechsen (Pos. 1 des Jolltariss),
b) von Erzen, nämlich Eisenz und Stahlstein, Stusen und Galmen (Pos. 7.)
c) holzborke oder Gerbertohe und holzkohlen (Pos. 12 c.) und
d) von Schafwolle, rohe und gekämmte, einschließlich der Gerberwolle

(90). 41 a.)

Die Ausgangs-Abgabe ist für denselben Ausgang ermäßigt auf  $3^{1/2}$  Sgr. a) von roher Baumwolle (Pof. 2 a) b) von den in Pof. 5. 1. 3. genannten Gegenständen, mit Ausnahme der

The der den den in Post. S. 1. 3. genannten Schaffertigung auf den Centner C) von Baumöl in Fässern, wenn bei der Abfertigung auf den Centner 1 Pfund Terpentin zugesetzt worden ist. (Unmertung zu Post. 26.) hinsichtlich aller übrigen, einem Ausgangszolle unterliegenden Gegenstande, inschließlich der zu b. genannten Eckerdoppern (Knoppern) behält es auch im umittelbaren Ausgange nach Desterreich bei der Lestimmung des allgemeinen olle arife fein Bewenden.

outaifs sein Bewenden.

4) Bu Artikel 6 des Vertrages.

In Beziehung auf den gegenseitigen Grenzverkehr verbleibt es auch ferner bei den, auf Grund der Zollgesese und befonderen Berfügungen, so wie der früsheren Uebereinkünfte bestehenden Erleichterungen, und es kommen darauf die vorsliegenden Verkragsbestimmungen nur in so weit zur Anwendung, als sie weiters

gebende Berketrseileichterungen vorschreiben.
In dieser Sinsicht ist besonders zu bemerken, daß, da nunmehr rohes leines nes Handgarn ohne Controle der Verwendung gegenseitig zollfrei zugelassen wird, die Bestimmungen der Lebereinkunft rom 20. Oct. 1847 in Beziehung auf das Bleichen und gum Berweben bestimmte robe leinene Garn nur noch fur Ma-

Das bieher in Beziehung auf den Bezug von Markten und Meffen und von Das bisher in Beziehung auf den Sezug von Markten und Messen und von Biehmärkten bestehende Versahren kommt auch ferner in Anwendung, jedoch mit der Modiscation, daß nur Berzehrungsgegenstände von diesem erleichterten Berzehre ausgeschlossen, daß von den von intandischen Märkten und Messen unvertauft wieder ausgehenden Waaren in keinem Falle Durchgangs-Utgaden erhoben werden, und daß es nicht darauf ankommt, ob die zu beziehenden fremden und intändischen Märkte und Messen im Ernnzbezirke oder im Innern abgehalten werden. Anf die außer dem Messe und Marktverkehr zum ungewissen Verkauf aus dem freien Verkehre Desterreichs eingehenden und zur Niederlage gelangenden Waaren sinden während der Lagerung die Bestimmungen des allgemeinen Niederslage-Reaulativs Anwendung. lage-Regulative Anwendung

Wenn Gewebe jum Waschen, Bleichen, Walken, Appretiren, Bedrucken, Far-ben oder Bestiden nach Orsterreich ausgehen sollen, ift darüber vom Berfender dem hauptamte des Versendungsortes betieffende Anzeige zu machen und das vor-

Befchriebene Berfahren einzuhalten.

geschriebene Werfahren einzuhalten.

Bei der Versindung und beziehungsweise beim Eingange von Earnen zum Waschen, Bleichen, Appretiren (Echlichten) und Färben sindet im Allgemeinen dasselbe Berfahren wie bei den Geweben statt.

Dasselbe Berfahren sindet Anweindung auf Gegenstände, die zum Lackiren, Poliren oder Bemalen eins oder ausgehen und nach dieser Beatbeitung wieder ausse oder wieder eingestührt werden; desgleichen auf den Berkehr mit anderen, zur Reparatur und sonstigen Bearbeitung oder Beredetung bestimmten Waaren wenn die wesentliche Beschäffenheit und die Benennung derselben unverändert bleibt. If bei dem Wiedereingange derselben ein rorgesundenes Mehrgewicht zur Eingangsverzollung zu ziehen, so wird dadon der Eingangsgell nur nach dem Tarissabe für das bei der Reperatur ze. rerbrauchte Material erhoben.

Die Waaren, welche nach der Bestimmung unter a) im § 9 des Cartels nur beim Nachweise besonderer Erlaubnis nach Deserreich zellz und stenerantlich abgesetrigt werden dürsen, sind oben unter Ar. 1 einzeln angegeben.

Die nach § 10 des Cartels ersonderliche Bescheinigung über die Anmeldung ausgeführter Waaren Seitens des gegenüberliegenden diessellten Absertigungspapieren ertheilt.

pieren ertheilt.

6) Bu Urtitel 17 des Bertrages. In Beziehung auf die Bollbehandlung des Eisenbahnverkehrs behalt es vorerst bei den bestehenden allgemeinen und besonderen Borschriften das Bewenden.

7) Bu Artikel 26 des Bertiages.

Alle vom 1. Januar d. J. ab zum Jollverein mit Preufen gehörigen Staaten sind nach Artikel 41 des Bertrages wegen der Foridauer und Erweiterung des Jollvereins vom 4. April v. J. dem Bertrage vem 19. Februar v. J. der Seftalt beigetreten, daß dessen Bestimmungen auch auf sie vom 1. Januar d. J. ab Annandung.

ab Unwendung finden. Ein Baaren-Nerzeichniß zu der vom 1. Januar d. J. ab zur Unwendung kommenden Anlage 1. des Bertrages rom 19. Februar v. J. wird fo bald als

möglich erscheinen.

#### Schweden.

Giu Gefet vom 13. Dec. beflimmt, baf von diefem Tage bis Enbe 1854 Sala du dem herabgefesten Boll von 18 Schillinge Banco pr. Tonne eingeführt merben burfe und ferner :

Birfenholz..... à 12 Chil', ber Faben, Cichen- und Buchenholz à 18 H Andere Hölzer. ... à 8

## England und Rirchenftaat.

Um 17. November v. J. murden in Floreng swiften ber englischen und römischen Regierung Declarationen bezüglich ter Gleichstellung ber beiderfeitigen Flaggen in englischen und romischen Safen ausgetauscht. Es

heißt darin:

1. Reine Zonnen-, Safengelder, Leuchtthurm-, Piloten-, Quarantaine- und alle andere derartige Abgaben, wie immerhin ste genannt werden mögen, ob für Rechnung der Regierung, der Gemeinden oder Corporationen, follen in britischen häfen von römischen Schiffen, woher immer diese kommen, erhoben werden, welche nicht in gleichem Maße auf englische Schiffe lasten, kein Zoll, keine Beschränkung oder Berbot soll gelegt, oder Rückzoll, Aussuhrprämie und andere Bergünstigung verweigert werden aus Güter, durch papstliche Schiffe in britischen hafen eingeführt ider ausgeführt, welche nicht gleichmäßig von solchen Gütern zu zahlen sind, oder denselben verweigert werden, wenn sie durch nationale Schiffe einsnder ausgeführt werden. oder ausgeführt werden."

"Reine andere oder hohere Bolle follen auf Ginfuhr in den gandern Ihrer britischen Ma:estät von irgend einem Urtikel, Semächs, Produkt oder Fabrikat der papstiichen Staaten erhoben werden, als diejenigen welche auf dem gleichen Artikel, Gewächs, Produkt oder Fabrikat anderer fremder känder erhosen werden Gleiches wied für die Aussuhr aus britischen kändern nach den

pähfilichen Häfen bestimmt. § 3 sichert den pähfilichen Schiffen jede gesehlich erlaubte Einfuhr oder Ausfuhr in oder aus britischen Ländern bewerkstelligen zu dürfen.

Ausfuhr in oder aus britischen Ländern bewerkfielligen zu dürfen.

§. 4 bestimmt, daß als pabstliche Schiffe betrachtet werden sollen alle die welche nach pabstlichem Geses als solche zu bestuchten sind.

§. 5 bestimmt daß die gegenwärtigen Bestimmungen sich nicht auf den Rüstenhandel beziehen, welcher der nationalen Flagge vorbehalten bleibt.

§. 6 menn ein Kriegsschiff oder Kauffahrer der pabstlichen Staaten an den Rüsten der britischen Länder scheitern sollte, so soll solches Schiff oder dessen Ihriebe und alles was von dessen Einrichtung oder Ladung gerettet worden sich, oder wenn vertauft der Ersös pünktlich den Eignern zurückgestellt werden, wenn von ihnen oder deren Agenten reklamirt. Wenn keine solche Eigner oder Agenten am Plaße, sollen die geretteten Schiffe, Schiffstheile, Güter 1c. oder wenn vertauft deren Teils ebenswohl als alle Papiere, welche am Bord solcher gescheiterter Schiffe gesunden werden, dem pabstlichen Consul oder Nicesonsul, in dessen Eisterdenschlie er Siffbruch sich ereignet hat, auf Verlangen ausgesolzt werden und solcher Consul, Vicesonsul, Eigner oder Agent sollen nur die Ausgaben bezahlen welche für die Erhaltung des Eigenthums verursacht worden, gleichettig mit dem Bergelohn und anderen Auslagen die im gleichen Kalle die einem Schiffsbruch nationaler Schiffe zu bezahlen sind. Der Vergelohn und andere Auslagen soll sozielt seiten der Person, welche bieselbe bezahlt. Gerettete Güter in Kaaren sollen feine der Person, welche bieselbe bezahlt. Gerettete Güter in Kaaren sollen der Person, welche dieselbe bezahlt. Gerettete Güter in Maaren follen teinem Boll unterliegen, außer wenn fie fur den Confum deklarirt werden, in welchem Falle fie benfelben Bollen unterworfen werden follen als wenn fie durch britische Schiffe eingeführt wurden." §. 7. Dbige Bergunftigungen find zugeftanden unter ber Bedingung voll=

6. 7. Obige Bergünstigungen sind zugestanden unter der Bedingung vollsständiger und gänzlicher Reciprocität zu Gunsten britischer Schiffe in den pabst-lichen Häfen. Sie sollen von dem Tage gegenwärtiger Deklaration in Wirtsamsteit treten und es für 7 Jahre bleiben und länger, die nach Ablauf von 12 Monaten, nachdem von einer der beiden Regierungen Kündigung erfolgt ist ze. ze.

Das Finanzministerium hat folgende Bekanntmachung, dafirt Ropen-

hagen, ben 28. Decbr. 1853, erlaffen :

"Runfibrecheler-Arbeit" aus Meerschaum, in Berbindung mit den uns ter a der betreffenden Tarispositionen genannten Materialien ist mit 16 Rb. Ihlr. 64 Schill, oder 10 Thlr 20 Schill. Cour. pr. 100 Psb., in Berbindung mit den unter h genannten Materialien mit 33 Rb. Ihlr. 32 Schill. oder 20 Thlr. 40 Schill. Cour. pr. 100 Psb. zu verzollen. Der Verzollungemasstab sür "Cement" ist die gestrichene seeländische

Korntenne. Wird Cement in Studen, fo wie in folden Fustagen, beren Berhaltnif jur feelanbifchen Tonne nicht bekannt und nur mit Schwierigkeit zu ermitteln ift, eingeführt, so sind, eventuell unter Anwendung der in der Anlage Litr. D. zum Patent vom 13. März 1844 gegebenen Tarabe-slimmungen, 250 Pfd. Retto Zollgewicht auf eine Tonne zu rechnen und bemnach mit 48 Rb. Schill. ober 15 Schill. Cour. zu verzollen.

"Bafferleitungeröhre aus Gutta percha sind wie Eumini mit 4 Rb. Thir. 16 Schill. ober 2 Thir 29 Schill. Cour. pr. 100 Pfd. zu verzollen.

Türkei

Die Cerealien aus den Provingen Wibbin, Siliffria, Stutari (in Albanien), Boenien, Ergerum, Trapegunt und den dafelbft befindlichen Gegenden und Ortschaften sind fur den Bedarf der taiserlichen Armeen in Rumelien und Anatolien beflimmt; die Cerealien Abrianopels haben die Beflimmung für die Bedurfniffe der bortigen Truppen und der Bevolkerung Conftantinopels. In allen biefen Provinzen kann daher vor der Reife der neuen Ernte kein Berkaufs-Contract Behufs der Ausfuhr abgeschlossen werden. Dagegen kann mit Ausnahme biefer Provinzen aus ben sonstigen Bezirken Anatoliens, Rumeliens und Arabiens bie Ausfuhr nach den bestehenden Normen flattfinden. Den verschiedenen General-Gouverneuren und Gouverneuren find die nothigen diesfälligen Weisungen jugeschickt worden.

Buenos Ahres.

(B. H.) Buenos Apres, ben 1. Decbr. Die Regierung veröffent= licht folgendes am 1. Januar 1854 in Kraft tretende Zollgeses:

Cap. 1. Ginfuhr feewarts. Art. 1. Gold und Silber, gemunzt oder in Bullion, Edelsteine, ungefaßt, Bücher und Drucksachen, Kirchenschmuck und im Allgemeinen alle zum Kirchensgebrauch bestimmten Gegenstände, so wie alle hiefige Producte, nebst benen der Argentinischen Provinzen im Allgemeinen, sind bei der Einfuhr in unsere Pro-

Wing ferner zollfrei. Art. 2. 5 pC Art. 2. 5 pct. ad valorem bezahlen: Gotd oder Silber, verarbeitet oder mit Edelsteinen, Seidenstoffe mit Gold ober Sitber durchwirkt, alle mit Griffen oder Berzierungen dieser Metalle versehenen Instrumente und Utensilen, Maschinen für Industriegebrauch, Duecksilber, Kohlen, Holz, Holzfohle, Salz, Salpeter, Gyps, Bausteine, Kalk, Ziegelsteine, Stabe, Sparren, Masten, robes Baubolz, Kupfer und Stabt unbearbeitet, Rupfer in Blättern und Platten, Blei in Barzren und Tafeln, Zinnbleche, Löthmaterialien, Schildtrötenschaalen, Talk, hopfen, Stuhlrohr, und alles Nohmaterial für Industrie-Zwecke.

Urt. 3. 10 pCt. bezahten: Wolle und Felle für Manufacturen. Art. 5. 12 pCt. bezahten: Rohe und Kähfeide und alle Seiden-Manufac-

uren.
Art. 5. 15 pCt. bezahlen: Manufacturen von Wolle, Flachs und Baumwolle, Metallwaaren, (von Gold und Silber ausgenommen) Papier aller Art, Druckpapier einbegriffen, wissenschaftliche und Kunst-Instrumente und Utensilien, Oroguen und alle anderen sonst nicht erwähnten Artikel.

Art. 6. 20 pCt. bezahlen: Fertige Kleider von Wolle, Leinen und Baumwolle, Stiefel und Schuhe, Sättel, Pferde-Geschirt, Jucker, Taback, Yerba mate, Raffee, Abee, Chocolade, Oswenöl und im Allgemeinen alle Eswaaren.
Art. 7. Vom vorhergehenden Artikel sind ausgenommen: Weizen, Mehl, Mais, wovon Ersterer ein Equivalent von 12 Rs. Silber pr. Fanega, Mehl desgl. von 12 Rs. Silber pr. Gwt. und Maisdesgleichen von 1 Doll. Silber pr. Konega bezahlen sollen.

pr. Fbnega bezahlen follen. Art. 8. 25 pCt. bezahlen: Flüffigkeiten und Spirituosen im Allgemeinen. Art. 9. Die Kosten des Transportes (Elsingage) für nicht in das Deposition gebrachte Artikel werden mit 1 Doll. Cour. pr. Collo im Verhältniß ihres

Bewichtes und Amfanges belaftet.

Art. 10. Die Lectage fur Beine, Spirituofen, Liqueure, Bier und Bein= effig in Faffern wird je nach denhafen, wo die Schiffe geladen haben, berechnet, und awar: 10 pCt. von Hafen jenfeits der Linie, 6 pCt. desgleichen dieffeits epig m Fapern wird je nach denhafen, wo die Schiffe geladen haben, berechnet, und zwar: 10 pCt. von Häfen jenfeits der Linie, 6 pCt. desgleichen diesseits und 3 pCt. von Häfen innerhalb der beiden Cap gewährt.

Art. 11. Für Bruch bei Flüssieiten in Flaschen wird 5 pCt. von jenseits der Linie, 4 pCt. von diesseiten und 2 pCt. innerhalb der beiden Cap zugestanden.

Cap. 2. Ausfuhr seewärts.

Art. 12 bis 21. Es haben zu bezahlen:

Bullens, Ochschens, Kuhs und Katbhäute......pr. Ct. 2 Doll.

Säute von Maulefeln und Walbhaute ... pr. St. 2 Doll. Echaffelle ... " 1 " Häute von Mausefeln und witden Pferden.

Schaffeile.

pr. Dußend 3 "
Felle von todtgeborenem Vieh und andere vorgehend nicht genannte, so
wie Straußfedern

wie Straußfedern

auf Marktwerth 4 pCt.

Getrocknetes und gefatzenes Fleisch in Fässern

Gealzene Jungen in Fassern

br. Dußend 4 Rs.

hornvieh (lebend)

pr. St. 6 Doll.

Pferde

"4"

Chweine und Schafe

"4"

Thimacische Dete, Tass und Fett

hard pr. Urrobe 12 Rs.

Haare und Wolle im Schweiße oder gewaschen

knochen, Hörner und Hornspißen

knochen, Hörner und Hornspißen

knochen, Hörner und Hornspißen

knochen, Hörner und Kornspißen

knochen, Korner und Kornspißen

knochen, Körner und Kornspißen

knochen, Korner und Kornspißen

knochen Korner und Korner und Kornspißen

knochen Korner und Korner und Kornspißen

knochen Korner und Korner und Korner und Kornspißen

knochen Korner und Korner und

Winzen find bei der Ausfuhr frei. Art. 23. Gold und Silber, gemunzt oder in Bullion ebenfalls frei. Cap. 3. Einfuhr landwärts. Art. 23. Die Früchte und Produkte der argentinischen Provinzen sind

zollfrei. Art. 25. Die Ginfuhr zu Lande von allen fremden Baaren, welche einem

Art. 25. Die Enfuhr zu Eande von uten steinden wauten, wetche einem Boll nnterliegen, ist verboten.

Cap. 4. Art der Zollbere chnung.

Urt. 26. Die Zolle werden auf die Engroß-Marktpreise von den Inspectos ren denen Faratoren afsistiren, berechnet.

Art. 27. Besteht ein Artikel auß zwei oder mehr Stoffen, welche verschieden Zollen unterworsen sind, so wird der Zoll nach dem den hächsten Zoll besteht welche Verschieden. zahlenden Stoff erhoben.

Art. 28 bis 42 enthalten socale Bestimmungen. Die durch dieses Geset gemachten Beränderungen der Ein- und Aussuhrzölle treten vom 1. Januar 1854 an in Kraft und sollen jährlich revidirt werden.

(B.-5.) Uruguay. Monte video, den 2. December. Nachdem bie Erfahrung gezeigt hat, daß viele Bestimmungen des Bollgesesses vom 13. Juni 1837 den Handels- und siekalischen Interessen zuwider laufen, während mehrere Artikel der Gesetze vom 10. Juni und 14. Juli d. J. in ihrer Ausführung große Unzuträglichkeiten darbieten, hat die Regierung unterm 11. Det. ein neues Bollgefes erlaffen, welches bem Sandel möglichft gunflige Beflimmungen enthalt.

Diefelben sind im Wesentlichen Folgende: Art. 1. Die Bestimmungen der Art. 3 und 4 des Geseges vom 10 Juni I., welche einen Aufschlag von ein Fünftel auf die Einfuhrzölle verfügten, find aufgehoben.

Urt. 2. Eben fo wird das Bollgefet vom 14. Juli d. 3. wieder auf-

Art. 3. Don heute an bestehen solgende Zollbestimmungen.
Cap. 1. Einfuhr.
Urt. 1. Alle Waaren und Natur- oder Fabrik-Erzeugnisse bleiben bei der Einfuhr einem Zoll von 20 pCt. unterworfen, mit Ausnahme der nachfolgend speciell genannten Artikel.

Art. 2. Rollfrie find.

Art. 2. Zollfrei sind: Maschinen für Ackerbau und Fabriken Druckereige-rathe, incl. Druckpapier, gedruckte Bücher, Karten und Globen, wissenschaftliche Instrumente, Steinkohlen, Rinde zum Gerben, Asche, hölzerne Dauben und Rei-fen, trockne und gesalzene häute im haar unbearbeitet, Talg, Fett, Wolle, haar, hörner und sonstige animalische Produkte, gewöhnliches Salz, Silber und Gold, gemünzt oder in Bullion, Thiere zum Gebrauch beim Ackerbau oder Veredlung

Art. 3. 5 pCt. bezahlen: Eisen (in Stangen, Platten, Draht, Blech), Messing und Stahl (unverarbeitet), Blech, Zinkblech, Eisenwaaren im Allgemeinen, mit Ausnahme der im Art. 6 speciell genannten, rohes Bauholz, Dachsschindeln, Salpeter, Gyps, römische Erde, Belpel für Hüte, Felle von Kaninchen, Hasen und Castor und andere für Hutmacher, Kauwerk über einen halben Zoll Durchmesser, Tech, harz, Golds und Silberwaaren, Taschenuhren.

Art, 4. 10 pCt. bezahlen: Leinen, Kammertuch, Seide, roh oder gesponnen, Seidengewebe, Spisen, leinene und seidene, Stickereien von Gold und Sileber mit oder ohne Edelsteinen, feine Gold- und Silver-Goldons.

Art. 5. 25 pCt. bezahlen: Zucker, Artba mate, Cacao, Canehl Caffee, Speiseöl, Gewürze, Droguen, Eswaaren, im Allgemeinen, Bretter, abgehobelt, und verarbeitites holz in Stücken, vorgerichtete Hite. Blättertabak.

Art. 6. 30 pCt. bezahlen: Weizen, Mais, Teig von Mehl, als: Nubeln 2c., Stärke, Kase, Butter, trocknes und gesalzenes Schweines und Ochsensleisch, Koffer und Kisten, auch wenn mit Essetzen sommend, Spiegel, alle Arten Mobilien, Thüren und Fenster und beren Schlöster, alle Arten Wasen und Fenster und beren Schlöster, alle Arten Wagen und Indehren Schlöster und Pferdegeschirt von Leder, Handschiedtarren, fertige Hüte, Blechwaaren, Brennöl, Kinge von Eisen und Messing, Pflugschaaren und Batrons, eiserne Bratspieße, Pflugscharren wie hier im Lande gebräuchlich, Husselsen, Müten für Männer, Frauen und Kinder, kleine hüte, Kämme, Federn und Kapsschmen für Männer, Frauen und Kinder, kleine hüte, Kämme, Federn und Kapsschmen sir Männer, Schuhwerk, Porcellan, Glaswaaren, geschissen vergoldet, Talglichte, Liqueure, Branntwein, Wein, Bier, Apfelwein und im Allgemeinen alle spiritussen oder gebrannten Setranke.

Art. 7. 35 pCt. bezahlen: Mehl, Gigarren und Spielkarten.

meinen alle spiritusjen oder gevrannten Getranke.

Art. 7. 35 pCt. bezahlen: Mehl, Cigarren und Spielkarten.

Eap. 2. Aus fu hr.

Art. 8. Bei der Aussicht find zollfrei alle Landesprodukte und diesenigestermben Gegenstände, welche Einfuhrzoll bezahlt haben oder davon befreit sind.

Art. 9. In den Depothäfen ist es gestattet, alle Waaren oder Produckt zollfrei transitio nach einem andern Depothafen oder fremden Hafen wieder zu verschiffen. Der Landtransito zwischen Salto und Genstitucion und Santa Rosa geniekt derfelben Reginnstaung.

verschiffen. Der Landtransito zwischen Salto und Constitucion und Santa Roso genießt derselben Begünstigung.

Cap. 4. 3 olllagertosten.

Art. 10. Bei der Ablieferung aus dem Depot für Gonsum oder Wieder verschiffung haben sür Lagermiethe zu bezahlen: ½ pCt. per Monat alle trockenen Waaren 3 Rb. jede Pipe von 6 Fassen, ¾ Rb. jedes gewöhnsiche Fas Mehl, jede 6 Kisten von je einem Dußend Flaschen irgend einer Flüssteit, und jede 8 Arroben Jabak, Jerva, Zucker und andere schwere Artikel, mit Ausnahmber Erze, welche ¼ Rb. per 8 Arroben zu bezahlen haben. In zweif.thasker Tallen wird die Lagerniethe mit ¾, Kb. sür jede 8 Arroben oder für ein einem Fas Mehl gleichkommendes Volumen berechnet.

Art. 11. Teder angesangen Monat wird für voll gerechnet.

Faß Meht gleichkommendes Volumen berechnet.

Art. 11. Zeder angefangene Monat wird für voll gerechnet.

Art. 12. Aus dem Depot despachirte Waaren haben für Eslingage die Sälfte der entsprechenden einmonatlichen Lagermiethe zu bezahlen, ebenso die die rett an den Eonsum abgelieferten oder ausgeführten Waaren.

Cap. 5. Haf en = und Dep verecht e.

Art. 13. Hafenrecht haben: Montevideo, Maldonado, Colonia, Soriand, San Salvador, Carmelo, Mercedes, Higneritas, Paisandu, Kosario, Villa durigas und Cebollati, so wie Aacuarembo, Cuareim und Santa Teresa.

Art. 14. Depotrecht haben nur Montevideo, Maldonado, Colonia, Higheritas, Paisandu, Salto, Santa Rosa und Constitucion.

Art. 15. Der Termin für Depotlager ist unbegrenzt, sosern die Waarenicht verderben.

nicht verderben. Urt. 16. Der Staat ist für die Baaren im Depot verantwortlich, Keunt gefahr, Leberschwemmungen, Schaden durch Ratten ober Infecten, oder Verber

ben der Waaren ausgenommen. Urt. 17. 18. Die Baaren im Depot find in den Arbeiteftunden ftete 3" Berfügung der Eigner, und konnen diefe auch einelne Colli despachiren und ver

Art. 19. Nicht angenommen werden für Depot im Zollhaus: Holz, Theopen und Harz, Salpeter, Aerpentinöt, Fett, Ahran, Phosphor, Schwefelsauf Bitriol und ähnliche Substanzen, Kalk und Ihps ohne Gebinde, Fliesen, Schrefer, Backsteine, lose Wolle und Haare, Häute, trocken oder gesalzen.

Art. 20. Die einem Einschlicht unterwortsenen, im Art. 19 genannten Artikel können inverhalt 6. Mannte frei mieden verkließt werden.

titet konnen innerhalb 6 Monate frei wieder verfchifft werden. Cap. 6. Ullgemeine Bestimmungen. Art. 21. Die Zolle werden auf die bestehenden Marktpreise mit Abschlaft

von 10 pct. auf dieselben berechnet. Art. 22—25. enthalten die Bestimmungen für Reclamation8= uud Straffall Art. 26. Das Gefet vom 13. Juni 1837 wird in allen Theilen

### Pitteratur.

Tabellen und amtliche Nachrichten über den preußischen Staat für das 30 g 1849. Herausgegeben von dem königt, statistischen Bureau in Berlin-Von diesem umfassenden Werke ist in den letzten Tagen des abgelauften Jahres der IV. Band (666 Seiten groß Kolio) erschienen, welcher

Resultate ber Berwaltung enthalt.

Die Verspätung biefer Arbeit wird einerseits durch die Borrebe band erklart, daß das Material erft allmälig eingelaufen ift, anderseits badun gut gemacht, bag, wo die Daten vorlagen, die Arbeit sich auch auf 1851 und 52 auedehnt. Die Bermaltung wird in der Weise bargeste daß unter der Ueberfchrift jedes einzelnen Ministeriums die von demfelbe abhängigen Berwaltungezweige besprochen werben, ziemlich genau in bed Drbnung, wie der Finang-Etat sie aufführt, und gleichsam eine Erklarung u demfelben.

Bon bem gangen Tabellenwerk ift feiner Ratur nach bies ber mannig faltigfte Theil, alle Behorden haben ihre Beitrage zu bemfelben geliefert, wir glouben hier von diefer intereffanten Arbeit einen Auszug folgen laffe

zu mussen.

Die Domainen in Preugen, fo weit die Berichte vollständig umfaffen 14,369 Umteortschaften 348,209 ginepflichtige Bauernguter, 2c. Die Cinnahmen von benfelben find etatemäßig a) 3,917,460 Thr., gen herrliche Abgaben und Gefalle und b) an Erträgniffen von Bormertepad tungen, mit 1,204,503 Morgen nugbaren Grundstücken an 1,501,500 Ehlt. ober 1 Thir. 7 Sgr. 5 Pf. per Morgen, an Erträgniffen von anderen Etablissements und Grundstücken mit 78,532 Morgen Flächeninhalt 136,259 Thir. ober 1 Thir. 22 Sgr. 1 Pf. per Morgen, c) von einzelnen Gebäuden, Mühlen, Fischereien, Zehnten und Gerechtsamen einschließlich der Produftennuhung 212,855 Thir., ferner an Festungerevenuen 26,280 Thir. an Penstonsbeiträgen der Beamten 1,910 Thir., in Summa 5,791,864 Thir. Die Ausgaben betragen an Aufsichtes und Erhebungekoften 281,378 Thir., an Bau- und sonstigen Kosten 719,648 Thir., an Festungsrevenuekosten 1972 Thir., zusammen 1,003,034 Thir., so daß der Nein-Ertrag 4,788,830 Thir. beträgt. Da die Gesammtsläche der Domainen 1,283,035 Morgen, bie bee Staates 109,115,300 Morgen ift, fo beträgt

jene 128 pCt. der letteren. Die For sien in Preußen umfassen nach den vorliegenden Angaben 19,800,853 Morgen, wovon 11,706,527 M. in Privatbesit, 8,094,326 M. Diefe letteren haben einen burchschnittlichen Solzertrag von 1504 Rubikfuß per Morgen also 1,127,210 Klafter im Ganzen, für welche eine Ginnahme von 4,397,293 Thir. anzunehmen ift, welche sich durch Jagd (28,536 Thlr.) durch Fischerei, Weide, Torf 2c. auf 5,048,497 Thlr. erhebt ohne die Naturalabgaben an Berechtigte und Deputanten, welche mit 467,039 Thlr. angeschlagen sind. Einschließlich der Lesteren ist der Bruttoertrag 20 Sgr. 6 Pf. per Morg. Die Summe der Ausgaben ift 2,507,077 Elr. und fließen daher an die General Staatskasse 2,541,420 Thir. oder 9 Sgr. 2 Pf. per Morgen Ueberfchuß. Die Bahl ber Forfibeamten beläuft sich auf 3285, welche von den Ausgaben — ohne die Naturalnutung - 1,043,891 Thir. als Sold empfangen.

Das statiflische Bureau vertheidigt bas Syftem des staatlichen Grund. befiges namentlich bezüglich ber Forften, welche im Privatbesit schneller aus-

gehauen würden ic. ic.

Bir konnen und ebenfowenig mit bem Gedanken verfohnen, daß die Wegierung säe, ernte, dresche, sische, jage, Ziegel brenne und Holz schneide, als daß sie spinne oder wede. Erstich thut sie dies Alles in der Regel theketer als die Privatindustrie, jedenfalls thut sie es theurer, dann ist es aber auch bedenklich und hat stets Rachtheile gehabt, wenn die Regierung dei Sonderinteressen beiteligt wird, wie z. B. bei dem Eisenzoll, den man hie und da nicht abschaffen will, weil dann möglicherweise im Inlande weniger Gifen gemacht, also weniger Holz verbraucht wird.

Die Grund fieuer, beren ungleiche Erhebung ichon feit einigen Jahten in ben Rammerverhandlungen fo vielfach dur Sprache gekommen, wird auch in dem vorliegenden Werte ausführlich erörtert. Sie betrug im Jahre 1849. überhaupt

per \_\_-Meile Thir. 2,033 per Morgen 2 Sgr. 10 Pf. per Ropf Thir. 10,332,204 19 Sgr. 0, Pf. Bon diesen Durchschnitten weichen die Extreme je nach Art der Bebauung bes Bodens, nach Dichtigkeit der Bevölkerung und nach der Berschiedenheit der Gesegebung bebeutend ab. Hinsichtlich der Ausbehnung zeigt natürlich Berlin mit 104,241 Thir, per - Meile und 4 Thir. 25 Sgr. 6 Pf. per Morgen bas Maximum, mahrend ber Regierungsbezirt Danzig mit 111 Thir. per - Meile und 1, Pfennige per Morgen bas Minimum zeigt. Hich ber Bevolkerung zahlt Magbeburg mit 1 Thlr. 2 Sgr. 9 Pf. am meis ften, Marienwerber mit 8 Sgr. 6 Pf. am wenigsten.

Die Klaffensteuer wurde 1850 von 1,357,632 Sanshaltungen

und 3,592,822 Ginzelnsteuernden erhoben.

Es waren barunter:

I. Rlaffe II. RL III. Rt. IV. RI. Haushaltungen 6,825 Ginzelne .... 62 443,892 86,142 820,773 836 16,544 3,575,380 Steuer Thir. 462,900 1,335,996 2,422,788 3,758,710

Unflatt der Rlaffenfteuer wird bekanntlich feit 1851 eine Rlaffenfteuer nud klassificirte Einkommensteuer in Preugen erhoben, lettere von 1000 Thir. Einkommen ab in 30 Klassen von 21/2 Thir. bis 600 Thir. monatlich. Da die Rlaffensteuer 1851 7,666,003 Thir. brachte und aus Klaffensteuer und flaffisierter Ginkommensteuer für 1852 10,043,012 Thir. veranschlagt burbe, so vermehrte die Steuerveranderung die Staatseinnahme um 2,377,009 Thir.

Die Gewerbesteuer welche 1812/13 712,621 Thir. einbrachte, er-896 1849: Zahl der Betrag Gewerbtreibenden der Steuer Handel mit kaufmännischen Rechten 493,265 29,422 " ohne 142,311 502,201 Gaft-, Bein- und Schenfwirthschaft 404,058 77,042 Bacter .... 26,914 152,537 Steischer..... 17,804 148,105 8,043 36,806 Handwerker..... 223,482 Müller.... 232,997 Schiffer und Fuhrwerker..... 82,663 Umherziehende Gewerbe..... 193,202 2,469,316 Bufammen Debesteuer 4pCt. 98,773 Thir. 2,370,543

Im Jahre  $18^{12}/_{13}$  betrug die Steuer 5 Sgr.  $0_{35}$  Pf., 1849 4 Sgr.  $6_{43}$  Pf. per Kopf, welche Berminderung namentlich durch die Herabsehung der Steuer und durch die Befreiungen für kleinere Gewerbtreibende veran-

Die intereffanten Mittheilungen, welche über bie indirekten Steuern bes preußischen Staats in bem vorliegenden Werke jufammengestellt find, ebenfo wie die mannigfachen Ungaben über andere Bermaltungezweige werben wir Gelegenheit nehmen bemnachft ebenfalle mitzutheilen.

Bir wollen für heute nur die Aufmerkfamkeit auf eine der vorzuglichften Arbeiten des königl. preufischen ftatiftischen Bureau gelenkt haben.

Bremer Handelsbericht.

Bremen, den 25. Jan. Bis heute umfaßt der Gee:Schifffahrteverfehr die= fes Jahres 21 angekommene und 23 abgegangene Schiffe, nämlich von englischen Häfen (Hull, Newport, Newcastle) 3 Schiffe, Odessa 2 Sch., Newpork 1, Baltimore 1, Neworteans 3, Cuba 3, Cap Hanti 1, Jamaica 1, Ciudad Bolivar 1, Bahia 2, Rio de Janeiro 1, Buenos Upres 1, und von den canarischen Infeln 1 Schiff; und nach engl. Safen (Bull, Rewcaftle, Hartlepool, Grimsby, Cardiff 1c.) 13 Schiffe, ber Elbe 1, Norwegen 2, Cette 1, Conftantinopel 1, Newnork 2, Cuba 3.

Die Ginfuhr vermittelft obiger Schiffe war namentlich von Baltimore: ] 1081 Faffer Maryl. Taback, 623 /2 Barret Mehl, 261 Sacke

Quercitron, 400 Barrel Schmalz, 1 Parthie Saffafras, 1 Rifte Lichte, 120 Barrel Raufmannsgut.

Richmond : 540 Fuß Stengel, 171 Barrel Mehl.

New-Orleans: 2498 Paden Baumwolle, 284 Faß Kentucky Tabat.

New-Mort: 2045 Barrel Mehl, 110 Riften Tabat, 439 Bund Ballfifch barden, 106 Kiften Raufmannsgut, 3800 Stud Stabe.

Cap Hanti: 1120 Gad Caffee, 55 Ballen Baumwolle, 21 Barrel Bachs, 2 Riften Schildpatt, 3 Ballen Sanf, 941 Blode Mahagoni= holz, 34,000 Pfd. Getb- und 50,000 Pfd. Blauholz.

ca. 1435 Riften Bucker, 175 Packen Tabat, 7 Millionen Gi= Savana:

Zamaica : 1663 Sade Piment, 81 Puncheons Rum, 5 Orhoft und 40 Gade Caffee, 4 Barret Bachs, 3 Barret Bucker, 68 Stud Bante, 35 Sparren, eine Parthie Blau- und Gelbholz, 1100

Cocosnuffe.

Ciudad Bolivar: 2000 Körbe Tabak, 4 Kiften Indigo, 3 Seronen Saffaparilla, 119 Saute, 8000 Stud Dchfenhorner.

Bahia : 1345 Paden Tabat, 603 Sade Buder.

ben canarischen Infeln: 13/1 und 33/2 Piepen Wein, 21 Sade und 1 Kifte Cochenille, 2520 Quintal Barrita.

518 Laft Roden. Doeffa:

650 Tonnen Beinfamen.

Betreide murde pr. Gifenbahn angebracht :

6781 Sade Beizen, 448 Sade Gerfte, 131 Sade Safer, 690 Sade Beizenmehl, 25 Sade Rodenmehl, 16 Sade Erbfen.

Dem Berichte der vereinigten Mäkter über die Boche vom 14, bis 21. d. anfolge find von nordamerikanischem Sabak verkauft

31 Faffer Rentudy, gut ord. und leicht Schneibegut.

Lager: 3082 Faffer Marnland, 1353 Faffer Rentucky

694 " Stengel.

"Weftindische und Gudamerikanische." Da die Eigner von "Domingo" sich in den Preifen williger wie bisher zeigten, fo kamen davon 2357 Geronen verfchiedener Gattungen zum Abschluß. Bon "Bavana" (Cab.) find 128 Geronen mittet Deckbratt und Gintage begeben. Die Berkaufe von "Guba" beftanden aus 390 Seronen bladiger Baare und Einlage zu festen Preifen. Bon "Brafil in Blattern" gingen 971 Paden fort, auch murden von "Columbia in Blattern" 19 Rft. umgefest. Borrathe erfter Sand befteben in ca. 1675 Geronen Savana (Cab.), ca. 7450 Seronen Cuba, ca. 13,650 Seronen Domingo, ca. 390 Riften Seedleaf, ca. 3150 Packen Portorico in Blattern, ca. 910 Korbe Barinas in Rollen, 2225 Körbe Barinas in Blattern, ca. 2475 Packen Columbia in Blat= tern, ca. 4525 Paden Brafit in Blattern, ca. 95 Riften Florida und ca. 200 Packen Laguayra. "Caffee." Bei einem fillen Markt beschränkte fich die Frage auf den nöthigen Bedarf und blieben Preife ohne wefentliche Menderung, indem Die Haupteigner nicht willig fchienen, auf niedrige Gebote einzugehen, wohinge= gen aber auch etwaige Raufer nur zu einem billigen Preis zu taufen fich geneigt zeigten. "Bucker, rober." Berkauft: 1435 Kiften brauner und gelber Havana; auf Lieferung wurden pr. Gelene Catharina 217 Faffer und 60 Barel Portorico Muscovaden begeben. "Raffinirter." Begeben: ca. 5000 Brode Melis, 300 Töpfe Candis. "Baumwolle" ohne Umfaß. "Reis." Das Geschäft beschränkte sich auf kleine Parthien fur den Bedarf; Preife blieben behauptet und im Allgemeinen der Artikel gunftig. "Thee." 135/4 Kiften Souchon sind verkauft. "Farbewaaren." ca. 160/m. Pfo. "Domingo Blauholz" find auf Lieferung gefauft. "Gewürze." "Pfeffer" hoher, doch find feine erhebliche Umfage Davon Bu berichten. Bon "Piment" find 150 Gade gu feitherigen Preifen genomment

"Früchte." Bon "Smyrnaer Rofinen" find 70 Faffer begeben. "Beringe" 130 "Sardellen." Tonnen aller Gattungen gingen zu feften Preifen ab. Beigte fich mehrfeitige Raufluft und wurden ca. 1000 Unter, auf Lieferung und bier lagernd, ju nach und nach gefteigerten Preifen begeben. "Pottafche" feft, doch ohne Umfage. "Fettwaaren." In Thran tamen teine namhafte Umfage vor und blieben auch die Preife unverandert. Für 20/m. Pid. "Leinot" wurde ein etwas höherer Preis angelegt. Muf Lieferung angebotene 120 Barret Ume.itanisches "Schmalz" und ca. 200 Tonnen Umeritan. "Schmalzoi" find getauft, "Betreide." "Beigen" in fester aber ruhiger haltung. Ein Paar Parthien wurden bavon auf Spiculation genommen. "Rocken" blieb bis auf einige Rletnigkeiten im Laufe der Woche ohne Umfat und find die Preise nur als nominell Bu betrachten. Es zeigte fich mehrfache Frage nach Ladungen auf Lieferung; Die Unterhandlungen darüber find aber wieder abgebrochen, feitdem hier die freilich noch unverbürgte Nachricht von dem Ausfuhrverbote in Odessa eingetcoffen ift. Obgleich die Witterung viel milder geworden, fo ift doch die Schifffahrt auf Der Wefer noch nicht wiederher geftellt, Daber fich auch die Umfage in anderen Getreidegattungen nur auf den Plagbedarf befdrankten.

Bereinigte Staaten. Das neue Jahr beginnt mit Aussichten, welche für den Geldmartt und den Waarenhandel felbst noch günftiger find als die, welche das abgelaufene verwirklicht hat. Die Brodftoffe follen im Beften in großem Ueberfluffe vorhanden fein, und da nach Bollendung der Gifenbahnen der Transport unabhängig von ber Witterung geworden, fo werden im Laufe bes Winters große Getreidefendungen zur Berschiffung nach Europa in den hafen erwartet. Die üblichen statistischen Nachweise über die Finanzen und den Handel find fo eben eröffnet und ergeben manche bemerkenswerthe Thatfachen. Die De= pefita von Gold bei der Munge und ihren Zweiganstalten belaufen fich 1853 auf 11,130,000 & und diefetbe Summe wird ungefahr durch die Auspragungen erreicht. Seit den californifchen Entdedungen ift im Bangen fur 42,520,000 Pf. Sterl. Gold an die Minge abgeliefert worden, alfo durchschnittlich 8 Mill. im Jahr.

Rach Briefen aus Couisville halten die Pflanzer bei den gegenwartigen Preifen mit "Tabat" zurud. Die gehemmte Schifffahrt auf dem Dhio befchrantte Den Umfat auf die Untaufe fur ben heimischen Bedarf. Die "Baumwollenernte" wird auf nicht mehr, als 2,800,000 Ballen gefchast, darunter ift durchschnittlich viel Mittelmaare. Beffere Sorten fehr begehrt. Die "Schweineschlachtereien" find in voller Thätigkeit.

Bestindien. In Beziehung auf die commerciellen Berhaltniffe Samaicas bemerkt der Cordova's Intelligencer: Bei reicher Beschickung des Marktes und allgemeinem Ginten der Preife bemerten wir doch teine entfprechende Reigung Bum Antauf importirter Guter. - In Piment find teine Gefchafte betannt geworden. Rum fill, Speculanten halten auf beffere Preife. Buder im Ueberfluß porhanden, aber außerordentlich ruhiges Geschäft. Preisnotirungen nur nomi: - Von Demerara wird über die gunftige Geftaltung der Witterung berichtet. Es war bis zum 24. v. Dt. trocken genug, um die Ernte einzubringen und zugleich hinlanglich feucht für die jungen Robre.

Brafilien. In Rio mar der Borrath an Cafee 180,000 Sack. Die haupt: Sachlichen Berkaufer marteten auf meitere Rachrichten. Die Ausfuhr in den erften 11 Monaten v. 3. hat betragen nach Europa 714,433 Gack, nach ben Ber. Staaten 793,232 Sack. — Nachrichten von Babia vom 20, Decbr. bringen nichts von Erheblichkeit. Getreidepreise waren fteigend, die Untunfte von Bucker Des Regens megen unbedeutend. Das Wetter befferte fich.

Bermischte Rotizen.

— Etwas Anderes ats Gold von Californien. Unter dieser Ueberschrift enthält der Economist vom 21. d. M. einen Aufsak, dem wir einige Bemerkungen entlehnen. Nach den gewöhnlichen Schilderungen, denen zu Folge Saissonien den Sammelort der Berruchtheit bildet, wo nur von Gold, Räuberreien und Lynchjustiz die Rede ist, erwarteten wir kaum, von dort eine Stimme reien und Eynchjustz die Rede ist, erwarteten wir kaum, von dort eine Stimme der Mahnung zu vernehmen, welche das croissische Europa an Lehren einnert, die zwar schon früher außgesprochen, aber niemals befolgt worden sind. Und doch ist es eigentzlich nicht zu verwundern, daß ein Gemeinwesen, gebildet von Menschen aus allen Theilen der Erde und in enger Verbindung mit Canton, Melbourne, der Capsadt, Boston, Liverpool und Havre, den Wunsch recht lebhaft empsindet, daß Sigenthum zur See nicht den Weschselfällen eines Krieges ausgesetz sein dreine der vielen sleißigen über den Erdreiß zerstreuten Familien, die mit Calisonnien in Beziedung stehen, zu Schaden komme durch fürstlichen Ergeiz oder das Ungeschied der Dipsomatie, ihre Streitigkeiten auszugleichen. "Mir verlangen" sagt die Ulta-Calisonnia, "daß die Legislatur des Staates unsere Senatoren und Repräsentanten aussordere, im Congreß mit aller Unstrengung auf den Ubschluß eines Bertrages zwischen den Vereinigten Staaten, Großbrittanien, Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Deutschland, Sardinien und überhaupt allen erseuchteten, handeltreisbenden Kationen zu dringen, dessen aweit in daß Kapcrei sur Seeraub und Privateigent hum mit wenig Ausendin, 3. B. dei beabsichtigter Einschwarzung in belagerte oder blockirte Pläße, für heut z erksätt werde. Die Sivilisation hat, "heißt es weiter, wie Graufamteit des Krieges zu Land gemildert, aber zur See in aller Strenge bestehen sassen. Verundse einzuschäften, und doppelt dankbar muß man dafür sein, wenn dies von Amerika aus geschieht, da gerade die Bereinigten Staaten Borthe. darans ziehen könnten, wenn sie ihren Angehörigen gestateten, die Piratengebrauche der ganzen Wett. da gerade die Bereinigten Staaten Borthe. darans ziehen könnten, wenn sie ihren Angehörigen gestatteten, die Piratengebrauche der Der Mahnung zu vernehmen, welche das civilifirte Guropa an Lehren erinnert, die zwar

alten Wett unter der Flagge eines der kriegführendenden Theile ins Wert i feben. — Der Economist benutt diese Golegenheit, um nach einem Arritel de eben erwähnten californischen Blattes die Ausdehnung und die Bedeutung der Preffe in den an dem ftillen Meere liegenden Landern hervorzuheben. Es i allerdings nicht mertwürdig, daß es fchon jest in dem Goldlande mehr Beitum gen giebt als in Desterreich, auffallender aber, daß die Jahl derselben die der Kondoner überkeigt und fast die der in den europässchen Bestütigungen England erscheinenden erreicht. In kondon zählt man 13 und im übrigen Großbrittanische Echzeinende Btatter. In Californien giebt es 51 periodische Schriften 15 sind Aagesblätter, 4 erscheinen 3 mal die Woche, 27 wochentlich einmal; sind Euglicher Prache 2 Aagesblätter, welche wöchentlich 3 mal und 1, welches sieden Worden der Bereichter Bereichte Bereichter Bereich der Woche einmal ausgegeben wird. — Zunächst an die catifornische Prestein, von welchen I des Sid-See-Kotonien haben ungefähr 15 Zeitschrein, von welchen 3 taglich erscheinende — "Metbourne-Urgus, "Sohnen-Empirum "Sidney-Mouning-Herald" — vorzüglicher Erwähnurg verdienen: "Der Ugus", hat 17,000 Abonnencen und braucht jährlich für 150,000 Doll. Papiel Die englische Presse in Shina ist gut geleitet, bietet aber keine charakterstischen Jüge dar. — Die Presse von Chile ist die einsichtsvollste und freieste allen Ländern spanischer Verdierung. "Diario" und "Mercuvio" tämpfen seine in der Verdierung. allen Ländern spanischer Bevölkerung. "Diariou und "Mercurio kämpfen sigen die hauptsachlichen reliziösen und politischen Uebelstände, unter denen Sudamerika teidet. — Auf den Hawaii-Inseln erscheinen 3 englische Zeitungen. Presse von Werico ist ein Bild des Bolkes — unwissend und kirchtich und staal lich gesesset. "Trait d'Union» (scanzösisch) und "Siglo" bilden Ausnahmischnen ist aber auch jest der Mund verschlossen. "Universalu spricht ossen siehen und politischen Despotismus. — Die Presse von Peru ist weder stadict noch erleuchtet. — Die Presse von Neu-Granada hat eine Färbung wordmerikanismus und verspricht Einfluß zu gewinnen. Im Ganzen betrachtschließt Alta-Calisornia ihre Betrachtungen, "kann man sagen, daß die Presses stillen Oceans jeht größer ist, als sie an der amerikanischen Seite des Atlatischen Oceans noch vor 10 Jahren war."

|                 | y ott 10 Suyten wat."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Vationen.       | der Schifffahrt durch<br>Aus der Nordfee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aus der Office.              | 500               |
| Englische       | 1,349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,316                        | 4,6               |
| Frangofifche    | 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 174                          | 3                 |
| Huffische       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 658                          | 1.2               |
| Diederlandische |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 932                          | 1,8               |
| Umerikaner      | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47                           | 307               |
| Dreußische      | 1.722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,765                        | 3,4               |
| Schwedische     | 1,009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 998                          | 2,0               |
| Danische        | 1,014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,081                        | 2,0               |
| Norwegische     | 1,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,693                        | 2,0<br>2,0<br>3,3 |
| Hamburger       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49                           |                   |
| Bremer          | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20                           | HT HE I           |
| Lübecker        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70                           | 1                 |
| Mecklenburger   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 564                          | 1,10              |
| Hannoveraner    | 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 379                          | 7                 |
| Spanische       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                            |                   |
| Belgische       | The same of the sa | 11                           | mile - 8          |
| Italienische    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25                           | 111 115           |
| Stanburge       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 119                          | 2                 |
| Oldenburger     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 413                          |                   |
| Portugiesische  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | THE POPULATION OF THE PARTY. |                   |
| Griechische     | denied miles was protective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a da omnighted a             |                   |
| Peruvianer      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                            |                   |
|                 | 10,672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,914                       | 21,5              |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                   |

4008 mehr, wie in 1852

Davon maren:

Beladen aus der Mordfee 10,526 Ballaft aus der Rordfee . " " Dftfee. 21,586.

- England. "Conscience Money" Gewiffensgeld, d. h. Summen, well

— England. "Conscience Money" Gewissendeld, d. h. Summen, weld der Finanzverwaltung anonymer Weise von Leuten zugeschielt wurden, weld wenig Steuer bezahlten, betrug 1853: 4758 Pf. St. 14 Sh. 6 P.

— (Kat. Itg.) In Liverpool hat der Berein für Einführung des malsvstems eine öffentliche Situng gehalten. Der Vorsissende Brown, parmentsmitglied für Lancashive, gab allertei interessante geschichtliche und kische Pootzen. Die Decimaleintheilung gilt in den Bereinigten Staaten Nordamerita, sür die Minze gesetlich, sür Maaß und Gewicht gewohnheit mäßig, ferner in Kußland, Shina (woher das Decimalsystem stammt) in südamerskanischen Freistaaten seit der Loserisung, in Portugal, in Frankreitzusammen für etwa 500 Millionen Seeten. In England ist die Sache im Archdruck angeregt von dem bekannten Dr. Bowring, der die Borzüge des Soprim Auchdruck angeregt von dem bekannten Dr. Bowring, der die Borzüge des Soprim aung geschlagen. Der Verein verlangt vor der Hand keine Umprägung der Münzen nimmt das Pfd. als Einheit und theilt es in 1000 Mill. Darnach wirde der Ling 50, der Siepence 25, die halbe Krone 125 Mill. enthalten. Alles, was er zunaverlangt, ist, daß auf jedes coursirende Geldsück die Anzahl der Mills eingestemerde, die es werth ist. Man hosst, das das Publikum sich dadurch schnell die Dezimalrechnung gewöhnen, und daß nach einiger Zeit die Einziehung werde, die es werth ist. Wan hofft, das das Publikum sich dadurch ichner die Dezimatrechnung gewöhnen, und daß nach einiger Zeit die Einziehung Kronen und halben Kronen, die nicht in das System passen, keine fühlbare berzeugen werde. Nur das vorhandene Kupfergeld macht einige Schwierist. Det Schilling zerfällt bekanntlich in 12 Pence. Der Penny läßt sich also in ganzen Mills ausdrücken. Indessen kommt der Zusall zu Hilfe. Est liten namlich zwei Urten von Pence, deren Gewichtsunterschied sehr ausgenst isten naming zwei Arten von Pente, veren Gewichtsunterschied jehr augenisst. Die dicken enthalten so viel mehr Kupfer, als sie nach dem Münzsubalten sollten, daß sie zuweilen auf Spekulation aufgekauft und eingeschmet werden. Man schlägt also vor, diese mit 3, und die andern mit 2 Milftempeln. Allmälig müßte dann die gesammte kleine Munze nnter dem Siepe eingezogen und durch Stlicke von 10, 5 und 1 Mill erseht werden.

Berausgegeben unter Berantwortlichteit von G. Schunemann's Berlagshand

Bierbei eine Beilage.